

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



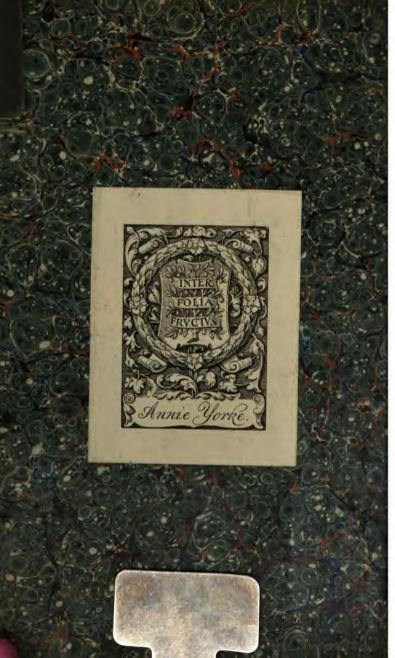

UNS. 175 a. 26



Vet. Ger. II B. 313

J

## Jean Paul's

# sammtliche Werke.

LI.

Elfte Lieferung.

Erfter Band.

Berlin, bei G. Reimer. 1828.



## Inhalt ber elften lieferung.

Erfter bis britter Band: Dr. Kapen bergers Bas dereife nebst einer Auswahl verbefferter Bertchen.

Bierter Bant: Fibel's Leben.

Funfter Band: Ueber bie beutschen Doppelworter. Dr. Kapenbergers Baber eife;

nebft

verbesserter Werkchen,

nod

Jean Paul

Erftes Bandchen.

# 3 n halt des erften Bandosens.

| o to anno antique duris desar Colinhidan han auffan           | ••• |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Borrebe zum ersten unb zweiten Bändchen der ersten<br>Austage | X   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dr. Ragenbergers Babereife.                                   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Erfte Abtheilung.                                             | ,   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . Summula. Anftalten, jur Babereife                           | 1   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . Summ. Reifezwede                                            | 4   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . Summ. Gin Reisegefährte                                     | 7   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . Summ. Bona                                                  | 9   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . Summ. fr. von Rief. ,                                       | 11, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| s. Summ. Fortfegung ber Abreife burd Fortfegung               |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bes Abschieds                                                 | 19  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . Summ. Fortgefette Fortfegung ber Abreife                    | 21. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . Summ. Befchluß ber Abreife                                  | 23  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Summ. Halbtagfahrt nach St. Wolfgang                       | 25  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Summ. Mittags Abenteuer                                   | 29  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                          |            |           |              |      |      |     |     |     |      |     |    | ite.       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|------|------|-----|-----|-----|------|-----|----|------------|
| 11. Summul                                                                                               | a. Wag     | en = Sie  | fte.         | •    | •    | •   | •   | •   | •    | •   | •  | 3 <b>6</b> |
| 12. Summ.                                                                                                | Avantåre   |           | •            | •    | •    | •   | •   | •   | •    | •   |    | 45         |
| 13. Summ.                                                                                                | Apeoba's   | ersten    | Tage         | 6    | Bu   | ф.  | •   | •   | •    | •   | •  | 47         |
| 14. Summ.                                                                                                | Mißgebu    | rten - Al | bel.         | •    | •    | •   | •   | •   | •    | •   | •  | 53         |
| 15. Summ.                                                                                                | Der Baf    | enkrieg.  | •            | •    | •    | •   | •   | •   | •    | •   | •  | 59         |
| 16. Summ.                                                                                                | Ankunft :  | Sigung    | · •          | •    | •    | •   | •   | •   |      |     | •  | 66         |
|                                                                                                          | W          | e r i     | ф            | e    | n    | •   |     |     |      |     |    |            |
| 1. hulbigungpredigt vor und unter bem Regierantritt ber Conne, gehalten am Reujahr 1800 vom Frühprediger |            |           |              |      |      |     |     |     |      |     |    |            |
| babier                                                                                                   |            | • •       | • •          | •    | •    | •   | •   | •   | •    | •   | •  | 68         |
| II. Ueber Bebe                                                                                           | ls allema  | nnische   | <b>G</b> ebi | đ) t | e.   | •   | •   | •   | •    | •   | •  | 76         |
| M. Rath zu :                                                                                             | arbeutsche | n Xaufr   | amei         | 1.   | •    | •   | •,  | í   | •    | •   | •  | 80         |
| IV. Dr. Fents                                                                                            | Beidenre   | be auf t  | en h         | δđ   | ft∫e | lig | en  | M a | igei | n b | es |            |
| gurften vo                                                                                               | n Scheer   | au        |              | •    | •    | •   | • . | •   | ٠    | •   | •  | 86         |
| V. Ueber ben                                                                                             | Tob nach   | bem 3     | iobe,        | ot   | er   | be  | r ( | Bet | ur   | tta | g. | 95         |

## Vorrebe

t u m

ersten und zweiten Banbchen

ber

## erften Auflage.

Mit ben Laschenkalendern und Zeitschriften muffen die kleinen vermischten Werkchen so zunehmen — weil die Schriftsteller jene mit den besten Beitragen zu unterstüßen haben — daß man am Ende kaum ein großes mehr schreibt. Selber der Versaffer dieses Werks (obwol noch manches großen) ist in acht Zeitschriften und funf Ralendern ansässig mit kleinen Niesberlassungen und liegenden Grunden.

Dieg frischte im Jahr 1804 in Jena die Boigtisiche Buchhandlung an, "fleine Schriften von Jean Paul Friedrich Richter," ohne mich und ihr Gewissen

ju fragen, in ben zweiten Druck ju geben.

Sie frischt wieder mich an, ihre kleinen Schriften von J. P., gleichfalls ohne zu fragen, hier ans Licht zu stellen. Gelassen laß ich hier die Handlung über Nachbruck bes Nachbrucks, über Nachverlag bes Nach; verlags schreien, und mache mit diesem Gunden = Bes kenntniß gern das Publikum zum H. Stroppinus, welcher der Beichtvater Christi ist \*). Denn will

<sup>&</sup>quot;) Rogebne's Reife nach Italien, B. II.

Boigt flagen, daß ich ihm feinen Berlagartifel unbrauchbar gemacht und verdorben hatte, durch vollige Berbefferung und Umarbeitung beffelben: so verset' ich, daß nur ein Sechstel dieses Buchs aus jenem genommen ift. Das zweite Sechstel sammelte ich aus Beitschriften, woraus er noch nichts von mir

gefammelt.

Das zweite und bas britte Drittel biefes Buchs find ganz neu, namlich D. Ragenbergers Basbereife und Geschichte, so wie die Schluß-Polymeter; aber hierüber sei ein Beichtwort an den Leser pergonnt, wurd'es ihm auch schwerer, zum zweitenmale der h. Stroppinus zu sein. Und doch sind über das folgende leichter vergebende Beichtvater zu haben, als Beichtmutter. Es betrifft den Inismus

bes Doftore Ragenberger.

Es aibt aber viererlei Innifmen. Der erfte ift ber robe in Betreff bes Geschlechte, wie ibn Aristophanes, Rabelais, Fischart, überhaupt bie alten, obwol feufchen Deutschen und bie Mergte haben. Diefer ift nicht sowol gegen Sittlichkeit, als gegen Befchmack und Beit. Der zweite 3mifmus, ben Die Bernunftlehre annimmt, ift der fubtile ber Frangofen, ber, abnlich bem fubtilen Tobtschlag und Dieb. fahl ber alten Gottesgelehrten, einen garten, fubti-Ien Chebruch abgibt; Diefer glatte, nattergiftige 3p. nismus, ber fcmarge gafter ju glangenden Gunden ausmalt, und welcher, bie Gunde verbectend und erweckend, nicht als Catiriter Die fpanifchen Bliegen etwan zu Ableitschmerzen auflegt, fondern welcher als Berführer Die Ranthariden ju Untergange . Reis gen innerlich eingibt; biefer zweite Inifinus nimmt freilich, wie Rupfer, bei ber Ausstellung ins Freie blog die Farbe des Grung an, bas aber vergife tet, indeg ber erfte fchwere, gleich Blei, jur fchmar, den verwittert.

Bon bem zweiten Zynismus unterscheibet fich überhaupt ber erfte so vortheilhaft fittlich, wie et-

wan (um undeutlicher zu sprechen) Epiturs Stall von der Sterkoranisten Stuhl, worin das Gottgewordene nicht Mensch wird; oder auch so wie boue de Paris (Lutetiae) oder caca de Dauphin von des gries chischen Diogenes offizinellem album graecum verschieden ist.

- Beinahe macht die Rechtfertigung fich felber

nothig; ich eile baber jum

britten Innismus, welcher blos über naturliche. aber geschlechtlofe Dinge naturlich spricht, wie jeber Arzt ebenfalls. Was tann aber hier Die jestbeutsche Pruberie und Phrafen = Rleinftabterei ermiebern, wenn ich fage: baf ich bei ben beften Krane sofen (3. B. Boltaire) baufig ben cul, derrière und bas pisser angetroffen, nicht ju gebenten ber filles à - douleur? In ber That, ein Rrangofe fagt manches, ein Englander gar noch mehr. Dennoch wollen wir Deutsche bas an uns Deutschen nicht leiben, mas wir an folchen Britten verzeihen und genießen, als bier bintereinander geben: Buttler, Chatfpeare, Gwift, Pope, Sterne, Smollet, ber fleinern, wie Donne, Peter Pindars und anderer, ju gefchweigen. Aber nicht einmal noch bat ein Deutscher fo viel gewagt, ale bie fonft in Sitten, Sprechen, Gefchlechte und Geschlichaft - Puntten und in weißer Wafche fo gart bebentlichen Britten. Der reinliche, fo wie feufche Swift bructte eben aus Liebe fur Diefe geiftige und leibliche Reinheit die Pagienten recht tief in fein fa-tirisches Schlammbad. Seine Zweideutigfeiten gleichen unfern Raffeebohnen, die nie aufgeben tonnen, weil wir nur halbe baben. Aber mir altjungferlichen Deutschen bleiben die feltsamfte Berschmelzung von Rleinstädterei und Weltburgerschaft, die wir nur fen-Man beffere und! Mur ifte fchwer! wir vers geben leichter auslandische Sonnenflecten, als inlanbifche Sonnenfacteln. Unfer salvo titulo und unfer salva venia halten wir ftets als bie ju - und abtreis benden Rede - Dole ben Leuten entgegen.

Der vierte (vielleicht ber beste) 3pnismus ist ber meinige, zumal in der katenbergerischen Babes geschichte. Dieß schließe ich daraus, weil er blos in der reinlichsten Ferne sich in die gedachten brittisschen Fußtapfen begibt, und sich wenig erlaubt oder nichts, sondern immer den Grundsatz sestabt, daß das Romische jene Annäherung an die Zensur-Freiheiten der Arzneikunde verstatte, verlange, verziere, welche hier, wie natürlich, in der Badegeschichte eines Arztes nicht fehlen konnte. Schon Lessing hat in seinem Laokoon das Romisch; Etle (das Etel-Romische ist freilich etwas anderes) in Schutz genommen durch Gründe und durch Beispiele, z. B. aus des seinen Lord Chestersield Stall- und Küchenstück einer hottens tottischen Toilette.

Genug davon! Damit mir aber ber gute Lefer nicht fo fehr glaube: so versichere ich ausbrucklich, bag ich ihn mid ber ganzen Eintheilung von vier 37-nifmen gleichsam wie mit heilendem Bierrauberessig blos vorausbesprenge, um viel größere Befürchtungen vor Kapenberger zu erregen, als wirklich eintreffen, weil man damit am besten die eingetroffnen entschul-

bigt und verfleinert.

Gebe ber himmel, baf ich mit biefen zwei Bandchen bas Publitum ermuntere, mich zu recht vielen zu ermuntern.

Baireuth, ben 28. Mai 1808.

Jean Paul Fr. Richter.

## Vorrede

## jut zweiten Auflage.

Die Babereise wurde 1807 und 1808 schon geschrieben, und 1809 juerst gelesen, im Jahre, wo
bas alte Deutschland bas Blutbad seiner Rinder zu
feiner stärkenden Berjungung gebrauchte; indes wurde
bas Buch mitten in der schwülen Kurzeit heiter ausgedacht und heiter aufgenommen.

Die neue Auflage bringt, unter andern Zusätzen, mehre neue Auftritte bes guten Katenbergers mit, welche ich eigentlich schon in der alten nicht hatte vergeffen sollen, weil ich durch diese Vergeflichkeit seinem Charafter manchen liebenswurdigen Jug bes nommen. Was hingegen die Malerei des Etels anslangt, an der einige keinen besondern Geschmack finden wollten, so ist sie gang unverändert geblieben.

Denn wo follte man aufhoren weggulaffen? Die Merste, und folglich ftarte Lefer berfelben, wie ich, -

Wignette, fatt unfers Ragenbergers, bem über nichts übel wird, einen Lefer hatte aufgestellt, ber sich über ben Dottor und bas Gelesene öffentlich erbricht. Aber zum Glücke ist im ganzen Werte von allen Lesern tein einziger in Rupfer gestochen, und kann also die and bern auf bem Stuhle sessaften nicht anstecken.

Baireuth, ben 16. Oftbr. 1822.

Jean Paul Fr. Richter.

## Dr. Ragenbergers

Babegeschichte.

Erfte Abtheilung.

51, Band.

## 1. Summula.

#### Unftalten jur Babreife.

"Ein Gelehrter, ber den erften Juli mit feiner Tochter in feinem Bagen mit eignen Pferden ine Bab Maulbronn abreifet, municht einige ober mehre Reis fegefellichafter." - Diefes ließ ber verwittibte ausübende Urzt und anatomifde Professor Ratenberger ins Bochenblatt fegen. Aber fein Menich auf der gangen Universitat Pira (im Furftenthume Bactingen) wollte mit ihm gern ein paar Tage unter Ginem Rutichenhims mel leben; jeder hatte feine Grunde - und diefe bes fanden alle darin, daß niemand mit ihm wohlfeil fuhr, als zuweilen ein hinten aufgesprungener Gaffenjunge; gleichsam, als mare der Dottor ein ansaßiger Pofts rauber von innen, fo fehr kelterte er muntere Reifeges fahrten durch Bu= und Bor= und Rachicouffe gewohn= lich dermaßen aus, daß fie nachher ale lebhafte Ropfe fcmuren, auf einem Gilboten = Pferde wollten fie mohl= feiler angekommen fein, und auf einer Rruppelfuhre ges fdminder.

Daß fich niemand als Bagen=Mitbelehnter melbete, war ihm als Mittelmanne herzlich einerlei, da er mit ber Unzeige ichon genug dadurch erreichte, daß mit ihm kein Bekannter von Rang umfonft mitfahren konnte. Er hatte namlich eine besondere Ralte gegen Leute von ho-

berem ober feinem Range, und lub fie beshalb bochft ungern ju Diners, Gouters, Soupes ein, und gab lies ber feine; leichter befucht' er die ihrigen gur Strafe, und ironifc; - benn er bente (fagte er) wol von nichts gleichgultiger, ale von Chren = Gaftereien, und er wolle eben fo gern à la Fourchette bes Bajonets gefpeifet fein, als feurig wetteifern mit ben Großen feiner Stadt im Gaftieren, und er lege bas Tifchtuch lieber auf ben Sa-Bentifc. Rur einmal - und dieß aus halbem Scherg aab er ein Gouter ober Degouter, indem er um 5 Uhr einer Befellichaft feiner verftorbenen Frau feinen Thee einnothigte, ber Ramillen = Thee mar. Man gebe ihm aber, fagte er, Lumpenpact, Ufchenbrbbel, Rothfaffen, Solbaten auf Stelsfugen: fo miffe er, wem er gern gu geben habe; benn bie Diebrigfeit und Armuth fei eine hartnactige Rrantheit, ju beren Beilung Jahre gehoren, eine Topfer - oder Topf = Rolit, ein nachlaffender Buls, eine auffallende und galoppierende Schwindfucht, ein tagliches Rieber ; - venienti , aber fage man, currite morbo, b. h. man gehe boch bem herfommenden Lumpen entgegen, und ichent' ihm einen Beller, bas treuefte Gelb, das fein Furft fehr herabfegen fonne.

Blos feine einzige Tochter Theoda, in ber er, ihres Feuers wegen, als Bater und Wittwer die versnachläsigte Mutter nachliebte, regte er hausig an, daß sie — um etwas angenehmeres zu sehen, als Professoren und Prosektoren — Theegeseulschaften, und zwar die größten, einlub. Er drang ihr aber nicht eher diese Freude auf, als bis er durch Wetterglas, Wettersisch und Tußereißen sich völlig gewiß gemacht, daß es gegen Abend frume und gieße, so daß nachher nur die wenigen warsmen Seelen kamen, die fahren konnten. Daher war

Rabenbergers Einwilligen und Eingehen in einen Thee eine so untrügliche Prophezeihung des elenden Wetters, als das hinuntergehen des Laubfrosches ind Baffer. Auf diese Weise aber füllte er das liebende herz der Tochter aus; denn diese mußte nun, nach dem narrischen Kontrapunkt und Marschreglement der weiblichen Bistenswelt, von jeder einzelen, die nicht gekommen war, zum Gutmachen, wieder einzelanden werden; und so konnte sie oft ganz umsonst um sieden verschiedene Theetische her rum sien, mit dem Strumpf in der hand. Indes ers rieth die Tochter den Bater bald, und machte ihr Derz lieber mit ihrer innersten einzigen Freundin Bona satt.

Much fur feine Perfon mar Ragenberger fein Liebhaber von perfonlichem Umgang mit Gaften: "ich febe "eigentlich, fagte er, niemand gern bei mir, und meine "beften Freunde miffen es, und tonnen es bezeugen, daß "wir uns oft in Sahren nicht feben; benn wer hat "Beit! - Ich gewiß nicht." Bie wenig er gleichwol geizig mar, erhellt baraus, bag er fich fur ju freigebig Das miffenschaftliche Licht verfaltte namlich feine edlen Metalle, und afcherte fie ju Papiergeld ein; benn in die Bucherschrante ber Mergte, befonders der Bers gliederer mit ihren Foliobanden und Rupfermerten, leeren fich die Gilberfchrante aus, und er fragte einmal argerlich ; "warum fann bas Pfarrer = und Poetenvolt allein fur ein Lumpengelb fich fein gebrucktes Lumpenpapier einfaufen, das ich freilich taum umfonft haben mochte?" Wenn er vollends in iconen Phantaffen fich bes Paftors Gobe Eingeweidemurmerfabinet ausmalte - und himmlifchen Abrahams Schoof, auf dem er darin figen murde, wenn er ibn bezahlen fonnte - und bas gange wiffenschaftliche Arfadien in foldem Burmfollegium, wovon er der Prafident ware — so kannte er, nach dem Berzichtleisten auf eine solche zu theuere Brautkammer physio = und pathologischer Schlusse, nur ein noch schmerz- licheres und entschiedneres, namlich das Berzichtleisten auf des Berliner Walters Praparaten = Rabinet, für ihn ein koftbarer himmlischer Abrahams = Tisch, woraus Seise, Pech, Quecksilber, Del und Terpenthin, und Weingeist in den seinsten Gefäßen von Gliedern ausgetragen wurden, sammt den besten trockensten Anochen dazu; was aber half dem anatomischen Manne alles träumerische Denken an ein solches Feld der Auserstehung (Ropsforfisch zu singen), das doch nur ein König kaufen konnte? —

Der Doftor hielt fich baber mit Recht fur freigebig, ba er, mas er seinem Munde und fremdem Munde abs barbte, nicht blos einem theuern Menschen Radaver und lebendigen hunde zum Berschneiden zuwandte, sondern sogar auch seiner eignen Tochter zum Erfreuen, so gut es ging.

Diefesmal ging es nun mit ihr nach dem Badeorte Maulbronn, wohin er aber reisete, nicht um sich oder sie — zu baden, oder um da sich zu beluftigen, sondern sein Reisezweck war die

#### 2. Summala.

#### Reifezwede.

Ragenberger machte fatt einer Luftreise eigentlich eine Geschäftreise ins Bad, um da feinen Rezensenten

beträchtlich auszuprügeln, und ihn dabei mit Schmähuns gen an der Ehre anzugreifen, nämlich den Brunnen-Urzt Stryfius, der feine drei bekannten Meisterwerke — den Thesaurus Haematologiae, die de monstris epistola, den fasciculus exercitationum in rabiem caninam anatomico-medico-curiosarum\*) — nicht nur in sieben Leitungen, sondern auch in sieben Untworten oder Metakritiken auf seine Antikritiken überaus herunstergesest hatte.

Indeg trieb ibn nicht blos die Berausgabe und fritifche Regenfion, die er von bem Regenfenten felber burch neue Lesarten und Berbefferung der alten, vermittelft bes Ausprügelns, veranftalten wollte, nach Maulbronn, fonbern er wollte auch auf feinen vier Rabern einer Gevatterichaft entfommen, deren bloge Berbeifung ibm icon Drohung mar. Es fand die Niedertunft einer Freundin feiner Tochter vor ber Thure. Bisber batte er bin und her versucht, fich mit bem Bater bes Drob = Pathchens (einem gemiffen Deblborn) etwas ju übermerfen und mit ibm ju gerfallen, ja fogar beffen guten Ramen ein Bieden anzufechten, eben um nicht ben feinigen am Sauffteine berleiben ju muffen. Allein es batte ibm bas Erbittern bes gutmuthigen Bollers und Umgelders \*\*) Deblborn nicht besonders gluden wollen, und er machte fich jede Minute auf eine marme Umhalfung gefaßt, worin er die Gevatterarme nicht febr von Bangfloben und Summericheeren unterfcheiden fonnte. Man

<sup>\*)</sup> Far Leferinnen nur ungefahr überfest: 1. aber die Blutmadung, 2. aber die Diffgeburten, 3. aber die BBafferfcheu.

<sup>.40)</sup> So beifen in Dira, wie in einigen Reichsftabten, Umgelb. und Boll. Einnehmer.

verable bem Doftor aber boch nicht alles; erftlich begte er einen mabren Ubiden por allen Gevattericaften über= baupt, nicht blos der Ausgaben balber - mas fur ibn bas Benigfte mar, weil er bas Benigfte gab - fonbern megen ber gelbiuchtigen Billfur, welche ja in Cinem Tage zwanzig Mann fart von Rreifenden alles Standes ibn anpacten und aberlaffend angapfen tonnten am Taufbecten. Ameitens fonnt' er ben einfaltigen Aberglauben bes Umgelbers Mehlborn nicht ertragen, gefcweige beftarten, welcher ju Theoda, ba unter bem Ubendmahl = Benuß gerade bei ihr ber Reld frifc einges fullt murde \*), mehrmal liftig = gut gefagt hatte: ,,fo mol-Ien wir boch feben, geliebts Gott, meine Mademoiselle, ob die Sache nicht eintrifft, und Gie noch biefes Sahr gu Bevatter feben; ich fage aber nicht bei wem." - Und brittens wollte Ragenberger feine Tochter, beren Liebe er faft niemand gonnte als fich, im Bagen den Tagopfern und Rachtwachen am funftigen Rindbette entführen, von welchem die Freundin felber fie fonft, wie er mußte, nicht abbringen tonnte. "Bin ich und fie aber abgeflogen, bacht' er, fo ifts boch etmas, und die Frau mag freifen."

<sup>\*)</sup> Rach dem Aberglauben wird ber in Gevatter gebeten, bei well chem ber Priefter ben Reld von neuem nachfult.

#### 3. Summula.

#### Ein Reifegefährte.

Bieber alle Erwartung melbete fich am Borabend ber Abreife ein Fremder gur Mitbelehnschaft bes Wagens.

Babrend ber Dottor in feinem Difgeburten = Rabis nette einiges abftaubte von ausgefforften Thierleichen, durch Rauchern die Motten (die Teufel berfelben) vertrieb, und ben Embryonen in ihren Glaschen Spiritus au trinfen aab: trat ein frember, feingefloideter und feingefitteter Berr in die Bobnftube ein, nannte fich Berr von Dieß, und überreichte ber Tochter bes Doftors, nach ber Rrage, ob Gie Theoda beife, ein blaueinges fclagenes Briefden an fie; es fei von feinem Freunde, bem Bubnen Dichter Theudobach, fagte er. Das Madden entglubte bochroth, und rif gitternd mit bem Umichlag in ben Brief binein (bie Liebe und ber Sag gerreifen ben Brief, fo wie beibe ben Menfchen verfolingen wollen) und durchlas haftig die Buchftaben, ohne ein anderes Bort baraus ju verfteben und zu bebalten, als den Namen Theudobach. Gr. v. Rief fcaute unter ihrem Lefen icarf und ruhig auf ihrem geiftreichen, beweglichen Geficht und in ihren braunen Feuer - Mugen bem Entzuden ju, bas wie ein weinendes Lacheln ausfab; einige Pockengruben legten bem befeelten und wie Brubling = Bufche gart = und glangend = durchfichtigen Uns geficht noch einige Reize gu, um welche ber Dottor Jenner die funftigen Ochonen bringt. "Ich reife, fagte ber Edelmann barauf , eben nach bem Babeorte, um ba mit einer fleinen betlamierenden und mufitalifchen Atabemie von einigen Schauspielen meines Freundes auf seine Untunft selber vorzubereiten." Sie blieb unter ber schweren Freude kaum aufrecht; den garten, nur an leichte Bluten gewohnten Bweig, wollte fast das Fruchtgehange niederbrechen. Sie zuckte mit einer Bewegung nach Nies Bens Sand, als wollte sie die Ueberbringerin solcher Schäge kussen, streckte ihre aber — heiß und roth über ihren, wie sie hoffte, unerrathenen Fehlgriff — schnell nach der entfernten Thure des Mißgeburten-Rabinettes aus, und sagte: "da drinn ift mein Vater, der sich freuen wird."

Er fuhr fort: er muniche eben ihn mehr kennen zu lernen, ba er bessen treffliche Werke, wiewol als Laie, gelesen. Sie sprang nach der Thure. "Sie horsten mich nicht aus — sagte er lächelnd. — Da ich nun im Wochenblatte die schone Möglichkeit gelesen, zus gleich mit einer Freundin meines Freundes, und mit einem großen Gelehrten zu reisen: "Hier aber setzte sie ins Kabinet hinein, und zog den rauchernden Kapenbers ger mit einem ausgestopsten Sabelschnäbler in der Hand ins Zimmer. Sie selber entlief ohne Schawl über die Gasse, um ihrer schwangern Freundin Bona die schönfte Neuigkeit und den Abschied zu sagen.

Sie mußte aber jubeln und fturmen. Denn fie hatte vor einiger Beit an ben großen Buhnendichter Theusdobach — ber bekanntlich mit Schiller und Rogebue die brei deutschen Doragier ausmacht, die wir den drei trasgischen Ruriagiern Frankreichs und Griechenlands entges gensehen — in der Ruhnheit des langen geistigen Liebes trankes der Jugendzeit unter ihrem Namen geschrieben, ohne Bater und Freundin zu fragen, und hatte ihm gleichssam in einem warmen Gewitterregen ihres herzens alle

Ahranen und Blite gezeigt, die er wie ein Sonnengott in ihr geschaffen und gesammelt hatte. Selig, wer bes wundert, und den unbekannten Gott schon auf der Erde als bekannten antrifft! — Im Briefchen hatte sie noch über ein umlaufendes Gerücht seiner Badreise nach Maulbronn gefragt, und die seinige unter die Antriebe der ihrigen gesett. Alle ihre schönften Bunsche hatte nun sein Blatt erfüllt.

### 4. Gummula.

#### 23 o n a,

Bona - die Frau des Umgelbers Mehlhorn und Theoba blieben zwei Dildidweftern ber Freundichaft, welche Ragenberger nicht aus einander treiben fonnte, er mochte an ihnen fo viel icheidefunfteln, als er wollte. Theoda nun trug ihr braufentes Saitenfpiel ber Freude in die Abichftunde gur Freundin; und reichte ihr Theus bobache Brief, zwang fie aber ju gleicher Beit, beffen Inhalt burchzusehen und von ihr anzuhoren. Bona fuchte es ju vereinigen, und blickte mehrmals juhorchend ju ibr auf, fobald fie einige Beilen gelefen: "fo nimmft bu gewiß einen recht froben Abichied von bier?" Den froheften, verfette Theoda. - " Gei nur beine Unfunft auch fo, bu fpringfebriges Befen! Bringe uns besonders bein beschnittenes, aufgeworfenes Raschen wies ber gurud und bein Backenroth! Aber bein beutiches Berg wird ewig frangofisches Blut umtreiben ," fagte Bona. Theoda hatte eine Elfafferin gur Mutter gehabt. - "Schneie noch bleter in mein Wesenchen hinein!"
fagte Theoda. "Ich thu' es fcon, benn ich kenne bich,
fuhr jene fort. Schon ein Mann ift im Sanzen ein
halber Schelm, ein abgefeinerter Mann vollends, ein
Theaterschreiber aber ist gar ein funfviertels Dieb; dens
noch wirst du, fürchte ich, in Maulbronn vor beinem
theuern Dichter mit beinem ganzen herzusbrausen
und plagen, und hundert ungestume Dinge thun, nach
benen freilich bein Bater nichts fragt, aber wol ich."

"Wie, Bona, furcht' ich denn den großen Dichter nicht? Kaum ihn anzusehen, geschweige anzureben wag' ich! " sate fie. "Bor Kobebue wolltest bu dich auch scheuen; und thatest doch dann ked und mausig, " sagte Bona. — "Ach, innerlich nicht," versehte fie.

Allerdings nahern die Weiber fich hohen Sauptern und großen Kopfen, — was keine Sautologie ift — mit einer weniger bloben Berworrenheit, als die Manner; indeß ift hier Schein in allen Ecken; ihre Blodigkeit vor bem Gegenstande verkleidet fich in die gewöhnliche vor dem Geschlecht; — ber Gegenstand der Verehrung findet sels ber etwas zu verehren vor sich — und muß sich zu zeis gen suchen, wie die Frau sich zu becken; — und ends lich bauet jede auf ihr Gesicht; ", man kußt manchem heiligen Bater den Pantossel, unter den man ihn zulest selber bekommt, " kann jede denken.

"Und was ware es benn? fuhr Theoda fort, wenn ein dichtertolles Madchen einem Gerber ober Gothe offentlich auf einem Langfaale um ben Sals fiele?"

"Thu' es nur deinem Theudobach, fagte Bona, fo weiß man endlich, wen bu beirathen willft!" ", Seden — versprech' ich dir — der nachkommt; hab' ich nur eins mal meinen mannlichen Gott gesehen, und ein wenig ange-

)

betet: bann fpring' ich gern nach Saufe, und verlobe mich in der Kirche mit feinem erften beften Rufter ober Balgtreter, und behalte jenen im Bergen, diefen am Salfe."

ı

Bong rieth ibr, wenigftens ben Gr. v. Dief, menn er mitfahre, unterwegs recht über feinen Freund Theus bobach auszuhorchen, und bat noch einmal um weibliche Schleichtritte. Gie verfprache ibr, und beghalb noch einen taglichen Bericht ihrer Babreife bagu. Gie fcbien nach Saufe gu trachten, um gu feben, ob ihr Bater ben Ebelmann in feine Abopzionloge ber Rutiche'aufgenommen. Unter dem langen, feften Ruffe, mo Thranen aus den Mugen beider Freundinnen brangen, fragte Bona: "mann fommft bu wieder?" - "Wenn bu niederkommft. -Meine Rundschafter find beftellt. - Dann laufe ich im Nothfalle meinem Bater ju Fufe bavon, um bich gu pflegen und zu marten. D, wie wollt' ich noch gebns mal froher reifen, mar' alles mit bir vorüber." - "Dies ift leicht moglich," bachte Bong im andern Ginne, und gwang fich febr, bie wehmuthigen Empfindungen einer Schwangern, die vielleicht zwei Sodespforten entgegene geht, und die Gedanten: dieß ift vielleicht ber Abichied von allen Abichieben, hinter weinenbe Buniche gurud's guftecten, um ihr bas icone Abendroth ihrer Freude nicht ju verfinftern.

## 5. Gummula.

#### herr von Rief.

Wer war diefer ziemlich unbekannte herr von Nieß? Ich habe vor, noch vor dem Ende diefes Perioden den

Lefer gu überrafchen burd die Nachricht, bag gwifden ihm und bem Dichter Theubobach, von welchem er bas Briefden mitgebracht, eine fo innige Breundichaft befand, baf fie beibe nicht blos Gine Seele in zwei Rorpern, fondern gar nur in Ginem Rorper ausmachten, fure Gine Derfon. Namlich Dief bief Dief, batte aber, als auftretender Buhnen = Dichter, um feinen bunnen Miltagnamen ben Reftnamen Theudobach, wie einen Ros nigmantel, umgeworfen, und mar baber in vielen Gegenden Deutschlands weit mehr unter bem angenommes nen Ramen, als unter bem eignen befannt, fo wie von dem bier ichreibenden Berfaffer vielleicht gange Stabte, wenn nicht Belttheile, es nicht wiffen, bag er fic Richter fcreibt, obgleich es freilich auch anbre gibt, die wieder feinen Barade = Ramen nicht fennen. mol gelangten alle Maddenbriefe leicht unter ber Auffdrift Theudobach an ben Dichter Rief - blos durch Die Obergeremonienmeifter oder hofmarschalle ber Autoren : man macht namlich einen Umichlag an die Berleger.

Nun hatte Rieß, als ein überall berühmter Buhnen-Dichter, sich langst vorgesett, einen Badeort zu
besuchen, als den schicklichsten Ort, den ein Autor voll
Lorbeeren, der gern ein lebendiges Pantheon um sich aufs
führte, zu erwählen hat, besonders wegen des vornehmen Morgen-Trinkgelags und der Mastenfreiheiten, und
des Kongresses des Reichthums und der Bildung solcher
Oerter. Er ertheilte dem Bade Maulbronn, das seine
Stücke jeden Sommer spielte, den Preis jenes Besuches; nur aber wollt' er, um seine Abenteuer pikanter
und scherzhafter zu haben, allba inkognito unter seinem
eignen Ramen Nieß anlangen, den Badegaften eine mus
stalisch seklamatorische Akademie von Theudobachs Stu-

cken geben; und dann gerade, wenn der sammtliche hors zirkel am Angelhaten der Bewunderung zappelte und schnalzte, sich unversehens langsam in die Sobe richten, und mit Ruhrung und Schamrothe sagen: endlich muß mein herz übersließen und verrathen, um zu danken; denn ich bin selbst der weit überschäfte Theater=Dichter Theudobach, der es für unsittlich halt, so aufrichtige Aleußerungen, statt sie zu erwiedern, an der Thure der Anonymität blos zu behorchen. Dieß war sein leichter dramatischer Entwurf. In einigen Beitungen veranlaßte er deßhalb noch den Artikel: der bekannte Theater=Dichter Theudobach werde, wie man vernehme, dieses Jahr das Bad Maulbronn gebrauchen.

Da es gegen meine Unsicht ware, wenn ich durch bas Borige ein zweibeutiges Streiflicht auf ben Dichter wurse: so verfprech' ich hier formlich, weiter unten ben Lauf der Beschichte aufzuhalten, um auseinander zu ses, warum ein großer Theater = Dichter viel leichter und gerechter ein großer Narr wird, als ein andrer Autor von Gewicht; wozu schon meine Beweise seines großern Beifalls, hoff ich, ausreichen sollen.

Nieß wußte also recht gut, was er war, namlich eine Bravour-Arie in der dichterischen Spharenmusit, ein geiftiger Raiserthee, wenn andere (3. B. viele unsschuldige Leser dieses) nur braunen Thee vorstellen. Es ift überhaupt ein eignes Gefühl, ein großer Mann zu sein — ich berufe mich auf der Leser eignes — und den ganzen Tag in einem angebornen geistigen Cours und Churanzuge umberzulaufen; aber Nieß hatte dieses Gesfühl noch starter und feiner als einer. — Er konnte sein haar nicht auskammen, ohne daran zu denken, welchen feurigen Ropf der Ramm (seinen Unbeterinnen

vielleicht fo toftbar als ein Gold = Ramm) regle, lichte, egge und beberriche, und wie eben fo manches Golds Baar, um welches fich die Unbeterinnen fur Saar = Ringe raufen murben, gang gleichgultig bem Ramm in ben Bab= nen flecten bleibe, als fonft dem Merito bas Gold. -Er fonnte burch tein Stadtthor einfahren, ohne es beims lich zu einem Erlumphthor feiner felber und der Ginmob= ner unter bem Schwibbogen auszubauen, weil er aus eigner jugendlicher Erfahrung noch gut mußte, wie fehr ein großer Mann labe - und fab baber gumeilen bem Ramen = Regiftrator bes Thore ftart ins Geficht, wenn er gefagt: Theudobach, um ju merten, ob det Tropf jest außer fich fomme, ober nicht. - Sa er fonnte julest in hotels voll Gafte fower auf einem gewiffen einfigigen Orte fiben, ohne zu bedenten, welches Eben vielleicht mancher mit ihm zugleich im Gafthofe übernache tenden Junglingfeele, die noch jugendlich die Mutor = Uch= tung übertreibt, jugumenben mare, wenn fie fich barauf feste und erfuhre, wer fruber ba gemefen. "D, fo gern will ich jeden Bintel beiligen jum gelobten Lande für Seelen, die etwas aus meiner machen - und mit jebem Stiefelabsate, auf bem folimmften Bege, wie ein Beis liger, verehrte Buftapfen auspragen auf meiner Lebendbahn, fobald ich nur weiß, daß ich Freunde errege."

Sobald Nieß Theoda's Brief erhalten — worin bie zufällige hochzeit ber Ramen Theoda und Theudobach ihn auf beiden Fußschlen kingelte — so nahm er ohne Weiteres mit einer hand voll Extrapostgeld ben Umweg über Pira, um ber Anbeterin, wie ein homerischer Gott, in der anonymen Bolke zu erscheinen; und sobald er vollends in der vorletten Stazion im Piraner Woschenblatte die Anzeige des Doktors gelesen: so war er

noch mehr entichieben; baju namlich, bag fein Bedienter reiten, und fein Wagen beimlich nachkommen folle.

In diefen weniger geld als abgabenreichen Zeiten mag es vielleicht Rießen empfehlen, wenn ich drucken laffe, baß er Geld hatte, und danach nichts fragte, und daß et für seinen Kopf und für seine Köpfe ein Herz suchte, das durch Liebe und Werth ihn für alle jene bes zahle und belohne.

Mit bem erften Blick hatte er ben gangen Dottor ausgegrundet, ber mit ichlauen grauen Blit = Mugen por ibn trat, ben Gabelichnabler ftreichelnd; Rief legte nach einer turgen Ungeige feiner Perfon und feines Gefuchs - ein Rollchen Golb auf ben Rabtifc, mit bem Schwure: "nur unter diefer Bedingung aller Auslagen nehm' er bas Gluck an, einem ber größten Berglieberer gegenüber ju fein." - "Fiat! Es gefällt mir gant, daß Gie rudmarts fahren, ohne ju vomieren; bagu bin ich verdorben durch die Sahre." Der Doftor fügte noch bei, bag er fich freue, mit dem Freunde eines berubmten Dichters zu fahren, ba er von jeber Dichter fleißig gelefen, obwol mehr fur phyfiologifche und anatomifche Broece, und oft faft blos jum Opafe über fie. ,, Es foll mir überhaupt lieb fein, fuhr er fort, wenn wir uns gegenfeitia faffen und wie Salze einander neutralifieren. Leider bab' ich bas Ungluck, bag ich, wenn ich im Bagen ober fonft Semand etwas fogenanntes Unangenehmes fage, für fatirifd verfchrieen werde, als ob man nicht jedem ohne alle Satire das ins Beficht fagen tonnte, was er aus Dummheit ift. Indeß gefällt Ihnen ber Bater nicht, fo fist boch bie Tochter ba, namlich meine, die nach feis nem Manne fragt, nicht einmal nach dem Bater; mißlingt

der Winterbau, fagen die Wetterkundigen, fo gerath der Sommerbau. 3ch fand's oft."

Dem Dichter Nieß gesiel bieses akademische Petrefakt unendlich, und er munschte nur, der Mann trieb'
es noch arger, damit er ihn gar ftudieren und vermauern
könne in ein Possenspiel als komische Maske und Karpatide. "Bielleicht ift auch die Tochter zu gebrauchen, in
einem Trauerspiele," dacht' er, als Theoda eintrat, und
von nachweinender Liebe und von Jugendfrische glanzte,
und die durch die frohe Nachricht seiner Mitsahrt neue
Stralen bekam. Beho wollte er sich in ein interessantes Gespräch mit ihr verwickeln; aber der Doktor, dem
die Aussicht auf einen Abendgaft nicht heiter vorkam,
schnitt es ab, durch den Beschl, sie solle sein Kästichen
mit Pockengist, Fleischen mit dem Tage auf, sagte er, und
ich lege mich nach wenigen Stunden nieder. Sie vale!"

Der Menschenkenner Rieß entfernte sich mit bem eiligsten Gehorsam; er hatte sogleich heraus, daß er fur ben Dokton keine Gesellschaft sei — leichter dieser eine für ihn. Allerdings außerte Rapenberger gern einige Grobheit gegen Gafte, bei benen nichts Gelehrtes zu holen war, und er gab sogar den Tisch lieber her als die Zeit. Es. war für jeden angenehm zu sehen, was er bei einem Fremben, der, weder besonders ausgezeichnet durch Gelehrsamkeit, noch durch Krankeit, gar nicht abgehen wollte, für Seitenssprünge machte, um ihn zum Lebewohl und Ubscheiden zu bringen; wie er die Uhr aufzog, in Schweigen einsank, oder in ein horchen nach einem nahen lautlosen Zimmer, oder wie er die unschuldigste Bewegung des Fremden auf dem Ranapee sogleich zu einem Vorläufer des Aufbruchs vers drehte, und scheidend selber in die Sohe sprang, mit der

Frage, warum er benn so eile. Beide Medel hingegen, die Anatomen, Bater und Sohn jugleich, hatte der Doktor Lage lang mit Luft bewirthet.

## 6. Summula.

Fortfegung ber Abreife burd Fortfegung bes Ubichiebe.

Um Morgen that ober mar Theoda in ber meiblis den Beltgeschichte nicht nur bas achte Bunber ber Belt - fie mar namlich fo fruh fertig als die Manner - fondern auch bas neunte, fie mar noch eher fertig. Gleichwol mußte man auf fie marten - wie auf jede. Es war ihr namlich die gange Racht vorgefommen, daß fie geftern fich durch ihren Freudenungeftum und ihre reifetruntene Gilfertigfeit bei einem Abicbiebe von einer Freundin vollends verfundigt, beren helle ungetrubte Befonnenheit bisher die Leiterin ihres Braufeherzens gemes fen - fo wie mieber bie Leiterin bes ju übermolften Sattentopfs - und melde ihre verftedte Barme immer blos in ein taltes Lichtgeben eingetleibet; - und von Diefer Freundin fo nabe an ber Rlippe des weiblichen Les bens eilig und freudig gefdieben ju fein - Diefer Bebante trieb Theoda gewaltfam noch einmal in ber Morgendammerung ju ihr. Sie fand das Saus offen, (Mehlhorn war fruh verreifet) und fie fam ungehindert in Bona's Schlafgemach. Blag wie eine von ber Racht geschloffene Lilie, rubete ihr ftilles Geficht im altvateris fchen Stuhle umgefunten angelebnt. Theoda fußte tine

Locte - bann leife die Stirn - bann, ale fie gu fcnarchen anfing, gar ben Mund.

Aber ploglich hob die Berftellte die Urme auf und umschlang die Freundin: "Bift bu benn schon wieder jurud, Liebe, — sagte wie traumtrunten Bona — und blos wol, weil du beinen Dichter nicht da gefunden?"

"D, fpotte viel ftarter über bie Gunderin, thue mir recht innig meh, benn ich verbiene es mol von geftern ber !" antwortete fie, und nannte ibr alles, mas ibr feuriges Berg brudte. Bona legte bie Bange an ihre, und fonnte, vom vorfruben Auffteben ohnehin fehr aufaelbiet, nichts fagen, bis Theoda heftig fagte: "fchilt "ober vergib!" fo daß jener die beißen Thranen aus den Mugen icoffen, und nun beide fich in Giner Entguckung verstanden. "D jeto mochte ich, fagte Theoda, mein Blut, wie biefes Morgenroth, vertropfen laffen fur bich. Mich, ich bin eigentlich fo fanft; warum bin ich denn fo wild, Bona ?" - "Gegen mich bift bu gerabe recht, erwiederte fie; nur einmal bas befte Befen fann bein wilbes verbienen. Blos gegen anbere fei an= bers!" - "Ich vergeffe, fagte Theoda, blos immer alles, mas ich fagen will, ober leiber gefagt habe; nur ein Ding, wie ich, fonnte es geftern ju fagen vergeffen, daß ich mich am innigften nach ber erleuchteten Sohle in Maulbronn, wie nach bem Sternenhimmel meiner Rind= heit fehne, meiner guten Mutter halber." Ibr mar namlich ein unausloschliches Bild von der Stunde geblies ben, wo ihre Mutter fie ale Rind in einer großen mit Lampen erhellten Bauberhohle bes Orts - ahnlich ber Boble im Bade Liebenftein - umbergetragen batte.

Beide waren nun Ein ruhiges Berg. Bona bieß fie jum Bater eilen — wiederholte ihren Rath ber Bor-

sicht mit aller ihr möglichen Ruhe (ift sie fort, dachte fie, so kann ich gerührt sein, wie ich will), vergaß sich aber selber, als Theoda weinend mit gesenktem Kopfe langsam von ihr ging, daß sie nachrief: "mein Berz, ich kann nur nicht aufstehen, vor besonderer Mattigkeit, und dich begleiten; aber kehre ja deßhalb nicht wieder um zu mir!" Aber sie war schon umgekehrt, und nahm, obwol stumm, den dritten Abschieden, und so kam sie mit der Augenröthe des Abschiedes und mit der Wangenstehe des Lags laufend bei den Abreisens den an.

## 7. Summula.

Bortgefeste Fortfegung ber Abreifc.

Da ber Dottor neben dem Edelmanne auf ihre Unkunft wartete: so ließ er noch ein Werk der Liebe durch Flex ausüben, seinen Bedienten. Er griff nams lich unter seine Weste hinein, und zog einen mit Brants wein getrankten Pfefferkuchen hervor, den er bisher als ein Magen = Schild zum bessern Verdauen auf der Berzsgrube getragen: "Flex, sagte er, hier bringe mein Starkmittel druben den muntern Gerberökindern; sie sollen sich aber reblich darein theilen." — Der Edelmann stutte.

"Meiner Tochter, Gr. v. Nieß, fagte er, durfen Sie nichts fagen; fie hat ordentlich Etel vor dem Etel — wiewol ich, fur meine Person, finde hierin weder einfachen noch doppelten nothig. Alles ift Saut am Menschen, und meine am Bauche ift nur die fortgesette

bessen Ramen er noch nicht einmal weiß — baß Gr. v. Rieß seine Larve, als sei er blos ein Freund Theudobachs, abswerfe, und dieser selber werde — und daß Theoda darsüber erstaune, und kaum wisse, wo ihr ber Kopf steht, geschweige das herz. Thu' ich nun dem Leser den Gesfallen, und prügle, entlarve und verliebe, was dazu geshört: so ist das Buch aus, und ich habe eubärmlich in wenig Summuln ein Feuerwerk oder Luftseuer abgebrannt, das ich nach so großen Vorrüstungen zu einem langen Steppenseuer von unzähligen Summeln hatte ents zünden können. Ich will aber Kahenberger heißen, ents zund' ichs nicht zu einem.

Bon jest an wird fich die Daffe meiner Lefer in amei große Parteien fpalten; die eine wird jugleich mich und die andere und diefen Drud's Bogen verlaffen, um auf bem letten nachzusehn, wie die Sachen ablaufen; es find bieg die Rehraus = Lefer, die Baletichmaufer, die Bungftentag = Babler, welche an Gefchichten, wie an Brofchen nur ben hintertheil verfpeifen und, wenn fie es vermochten, jedes treffliche Buch in zwei Rapitel eins fcmelaten, ine erfte und ine lette, und jedem Ropfe von Bud, wie einem aufgetragenen Bechte, ben Schwang ins Maul ftecten, ba eben biefer an Gefchichten und Sechten die meniaften Graten bat: Derfonen, Die nur fo lange bei philosophierenden und fchergenden Autoren bleiben, als bas Ergablen bauert, wie die Rordamerifas ner nur fo lange bem Prediger der Beidenbefehrer guborden, ale fie Brantwein befommen. Gie mogen benn reifen, diefe Epilogiter. 2Bas bier bei mir bleibt -Die zweite Partei - Dieg find eben meine Leute, Berfo= nen von einer gewissen Denkart, die ich am langen Seile ber Liebe hinter mir nachziehe. Ich beife euch alle willi

kommen; wir wollen und lange gutlich mit einander thun, und keine Summuln sparen — wir wollen auf der Bad = Reife die Einheit des Ortes beobachten, so wie die des Interesse, und hausig und vor Anker les gen. Langen wir doch, nach den langsten verzögerlichen Einreden und Bezierzügen, endlich zu hause und am Ende an, wo die Rehraus = Lefer hausen: so haben wir unterwegs alles, jede Boll = und Warntafel und jeden Gaschosschild gelesen und jene nichts, und wir lachen herzlich über sie.

## 9. Summula.

Halbtagfahrt nad St. Bolfgang.

Theoda konnte unmöglich eine Viertelftunde vor dem Cbelmann figen, ohne ihn über Inners und Aeußerlichs keiten seines Freundes Theudobach, von dem Bopfe an, bis zu den Sporen auszufragen. Er schilderte mit wenis gen Bügen, wie einfach er lebe und nur für die Runft, und wie er, ungeachtet seiner Luftspiele ein guthmüthiges, liebendes Kind sei, das eben so oft geliebt als betrogen werde; und im Aeußern habe er so viel Aehnlichkeit mit ihm selber, daß er darum sich oft Theudobachs Körper nenne. himmel! mit welchem Feuer schauete die Begeissterte ihm ins Gesicht, um ihren Autor ein Paar Tage früher zu sehen! "Ich habe doch in meinem Leben nicht zwei gleichähnliche Menschen gesehen," sagte Theoda, der einmal in einem glänzenden Traume Theudobach ganz anders erschienen war, als sein vorgebliches Nachbild.

,,Soll er meiner Tochter gefallen, bemerkte ber Doktor, so muß die Nasenwurzel des Poeten und der Nasensknorpel sammt dem Anochenbau etwas ftarker und breister sein als bei Ihnen, nach ihren phantastischen Borsaussehungen aus seinen Buchern." Wenn also der Schleicher etwa, wie ein Doppeladler, zwei Aronen durch seine Namen = Maske auf den Kopf bekommen wollte, eine jehige und eine kunftige: so ging er sehr fehl, daß er den Menschen ein Paar Tage vor dem Schriftfeller abgesondert voraus schiefte; denn jener verhartete in Theosda's Phantaste und ließ sich sprode nicht mehr mit diessem verarbeitn und verquicken, indeß umgekehrt, bei einer gleichzeitigen ungetheilten Vorsührung beider, das Schriftsstellerische sogleich das Menschliche mit Glimmer durchs brungen hatte.

Dies marf ohne Untwort die Frage bin, wie ihr fein beziehlich = beftes Stud: "Der Ritter einer beffern Beit" gefallen, mit welchem er eben in Maulbronn bie Deflamatorifche Atademie anfangen wolle. Da ein Mutor bei einem Lefer, der ihn wegen eines balben Dubend Schriften anbetet, ftets vorausfest, er habe alle Dugende gelefen : fo erftaunte er ein wenig uber Theoda's Freube, daß fie etwas noch Ungelefenes von ihm werde ju boren betommen. Sie mußte ihm nun - fo menig murd' er auf feinem Gelberfahrftuhl von Siegmagen bes ichonen Mufzuge fatt - fagen, mas fie porzuglich am Dichter liebe: "großer Gott, verfeste fie, mas ift vorzuglich ju lieben, wenn man liebt? Um meiften aber gefallt mir fein Bis - am meiften jedoch feine Erhabenheit - freilich am meiften fein gartes, beifes Berg - und mehr als alles andere, mas ich eben lefe." - ,,Bas lefen Gie

benn eben von ihm?" fragte Dief. "Jego nichts," fagte fie.

Der Edelmann brauchte faum die Balfte feiner feis nen Rublborner auszuftreden, um es bem Dottor abs gufublen, bag er mit feinem verfdrantten Befichte eben fo gut unter bem Balbiermeffer freundlich lacheln tonnte, als unter einem fur ibn fo widerhaarigen Gefprache; er that baber - um allerlei aus ibm beraus ju reigen, woruber er bei ber funftigen Erfennfgene recht errothen follte - die Frage an ibn, mas er feines Orts vom Dichter fur bas Schlechtefte halte. "Alles, verfette er, ba ich bie Schnurren noch nicht gelefen. Dich munderts am meiften, daß er als Chelmann und Reicher etmas fdreibt; fonft taugen in Papiermublen wol bie groben Lumpen ju Papier, aber nicht die feidnen." Dieg frage te: ob er nicht in ber Jugend Berfe gemacht? "Pope - gab er jur Untwort - entfann fic ber Beit nicht, wo er feine geschmiebet, ich erinnere mich berjenigen nicht, mo ich dergleichen geschaffen batte. Rur einmal mag ich, als verliebter Befiners = Schafer und Primaner, fo wie in Rrantheiten fogar die Benen pulfieren, in Poetafterei bineingerathen fein, vor einem dummen Ding von Dade den - Gott weiß, mo die Gottin jest ihre Biegen melft. - Ich ftellte ihr bie icone Ratur vor, Die icon balag, und warf bie Frage auf: fieb, Sufe, blubt nicht alles vor uns wie mir, ber Biefenftorchichnabel, und die große Ganfeblume und bas Rindsauge, und bie Sichtrofe und bas Lungenfraut, bis ju ben Schichengis pfeln und Birnenwipfeln hinauf? Und überall beftauben fich die Blumen gur Che, die jest bein Bieb frift? -Sie antwortete gerührt: wird Er immer fo an mich denten, Umandus? Ich verfette -wild : Beim Benter!

an uns beibe; wohin ich kunftig auch verschlagen und verfahren werbe, und in welchen fernen Fluß und Bach ich auch einst schweine — es sei in die Schweine in Meiningen — oder in die Besau und die Gesau im Henneberg — oder in die wilbe Sau in Bohmen — oder in die Wampfe in Luneburg — oder in den Lumpelbach in Salzburg — oder in die Starzel in Aprol — oder in die Kraha oder in den Galgenbach in der Operpfalz — in welchen Bach ich, schwör' ich Dir, kunftig schauen werbe, stets werd' ich darin mein Gesicht erblicken, und dadurch auf Deines kommen, das so oft an meinem gewesen, Suse. — Sest freilich, Hr. v. Nieß, sprech' ich prosaischer: "

Nieß griff feurig nach des Doktors hand, und sagte: Das scherzhafte Gewand verberge ihm doch nicht das weische herz barunter." "Ich muß auch durchaus früherer Beit zu weich und flussig gewesen sein — versetzte dies ser — weil ich sonft nicht gehörig hart und knöchern hatte werden können, denn es ift geistig wie mit dem Leibe, in welchem blos aus dem Flussigen sich die Knoschen und alles harte erzeugt, und wenn ein Mann harte Eiszapsenworte ausstöht, so sollte dieß wol der beste Besweis sein, wie viel weiche Thranen er sonst vergossen."
"Immer schöner!" rief Nieß; "o Gott nein!" rief Theoda im gereizten Tone.

Der Ebelmann schob sogleich etwas Schmeichelndes, namlich einen neuen Bug von Theudobach ein, ben er mit ihm theile, namlich den Genuß der Natur. "Also auch des Maies?" fragte der Doktor; Nieß niette. hiers auf erzählte dieser: Darüber hab' er seine erste Braut verloren; denn er habe, da fie an einem schonen Morsgen von ihren Maigenuffen gesprochen, verset, auch er

habe nie fo viele gehabt, als in diefem Mai, wegen der ungahligen Maitafer; als er darauf jum Beweise einige von den Blattern abgepfluckt, und sie vor ihren Augen ausgesogen und genossen: so sei er ihr seitdem mehr grauels als liebenswurdig vorgetommen, und er babe durch seine Roselsche Insettenbelustigungen Brautkuchen und honigwochen verscherzt und vernascht.

Nieß aber, sich mehr zur Tochter schlagend, fuhr kunn mit dem Ernste des Naturgenusses fort, und schillerte mehre schone Aussichten ab, die man sah, und von manchen erhabenen Bolken Partieen lieserte er gute Rothelzeichnungen: — als endlich die Partieen zu regnen anfingen und selbst herunter kamen. Sogleich rief der Doktor den langröckigen Flex in den Bagen herein, als einen Füllkein für Nieß. Diesem entsuhr der Ausruf: "Dieß zarte Gefühl hat auch unser Dichter für seine Leuste, Iheoda!" — "Es ift, antwortete ihr Vater, zwar weniger der Mensch da, als sein langer Rock zu schonen; aber zartes Gefühl außert sich wol bei jedem, den der Wagen verdammt stößt." Bald darauf kamen sie in St. Wolfgang an.

## 10. Summula.

Mittags = Abenteuer.

Gewöhnlich fand der Dottor in allen Birthhaus fern beffere Aufnahme, ale in benen, wo er ichon eins mal gewesen mar. Rirgende traf er aber auf eine fo

verzogne Empfang = Phyfiognomie, ale bei der verwittibten, nett gefleideten Birthin in St. Bolfgang, bei ber er jest jum zwolftenmale ausftieg. Das zweitemal, mo fie in der Salbtrauer um ihre eheliche Balfte, und in ber halben Feiertag = hoffnung auf eine neue, ihrem mes biginifchen Gafte mit Rlagen uber Salsichmergen fich genabert, hatte biefer freundlich fie in feiner Umtfprache gebeten: fie moge nur erft ben Unterfiefer nieberlaffen, er wolle ihr in den Rachen feben. Sie ging muthig = ers hist, und mit vergroßerten Balsichmergen bavon, und fagte: "Sein Rachen mag felber einer fein; benn fein Menich im Saufe frift Ungeziefer, als Er." Gie bes jog fich auf fein erftes Dagemefenfein. Er hatte namlich sufolge allgemein beftatigter Erfahrungen und Beifpiele, 3. B. de la Lande's und fogar der Dlle. Schurmann - welche nur naturhiftorifchen Laien Reuigkeiten fein tonnen - im gangen Birthhause (bem Rellner folich er defhalb in ben Reller nach) umber geftobert und gemits tert, um fette, runde Spinnen gu erjagen, die fur ihn (wie fur bas obengebachte Paar) Landauftern und lebens dige Bouillon-Rugeln maren, die er frifc af. Ja er hatte fogar, um ben allgemeinen Efel des Birthhaufes, wo moglich, gurecht gu meifen - vor ben Mugen ber Birthin und der Aufwarter reife Ranter auf Semmels fonitte geftrichen und fie aufgegeffen, indem er Stein und Bein dabei fcmur - um mehr angutobern - fie fdmedten wie Bafeinuffe.

Gleichwol hatte er dadurch weit mehr den Abicheu als ben Appetit, in Betreff ber Spinnen und Seiner = Gelbft, vermehrt, und zwar in solchem Grabe, baß er felber ber gangen Wirthichaft als eine Rreug = Spinne vortam und sie fich als feine Fliegen. Als er baber fpater einmal

versuchte, dem Rellner nachzugehen, um unten aus den Rellerlochern seine mensa ambulatoria, sein Kanarienfutster ju ziehen: so blickte ihn der Pursche mit fremdem, wie geliehenem Grimme an und sagte: Fress' Er sich wo anders dick, als im Reller! —

Nichts bekummerte ihn aber weniger, als fauere Ges fichter; ber gesunde Sauerstoff, ber ben größeren Bes standtheil seines in Borte gebrachten Uthems ausmachte, hatte ihn baran gewöhnt.

Die Wirthin gab fich alle Muhe, unter dem froshen Saftmahle ihn von Theoda und Nieß recht zu unterschein zu seinem Nachtheile; er nahm die Unterscheisdung sehr wohl auf, und zeigte große Luft, namlich Esluft; und ließ, um weniger der Wirthin als seinen Leusten etwas zu schenken, diesen nichts geben, als seine Taselreste. Die Wirthin ließ er zusehen, wie er mit dersselben Butter zugleich seine Brotscheibe und seine Stiefels Glaben bestrich, und wie er den Buckerüberschuß zu sich stecke, unter dem Borwande, er hole aus guten Gruns ben den Zuster erft hinter dem Kaffee nach im Wagen.

Dennoch schlug ihm eine feine Krieglift, von beren Beobachtung er durch Berhaftwerden abzuziehen suchte, ganz fehl. Er hatte nämlich unter einer Winkeltreppe ein schähbares Rabennest entdeckt, aus welchem er etwa ein oder zwei Restlinge auszuheben gedachte, um sie abends im Nachtlager, wo er so wenig für die Wissenschaft zu thun wußte, aufzuschneiden, nachdem er vorher ihnen in der Tasche aus Mitleiden, zum Abwenden aller Kerkersieber, die Kopfe einigemal um den Hals gedreht hatte. Es mußte aber wol von seinem elsten Besuch, wo die Wirthin gerade nach seiner Entsernung auch die Entsernung einer treuen Mutter mehrer Kabchen wahrs

nahm, bergetommen fein, daß fie überall von weitem ibn wie einen Schwangftern beobachtenb, gerade in ber Minute ihm aufftogen tonnte, ale er eben ein Ragchen einftectte. - "Sand bavon, mein Berr - fcbrie fie nun wiffen wir doch alle, mo voriges Sahr meine Ragin geblieben - und ich mar fo dumm und fah bas liebe Thier in Ihrer Zasche arbeiten - o Gie --." Beinamen verschluckte fie als Birthin. Aber mabrhaft gefällig nahm er, fatt bes Rabchens, ihre Sand, und ging bavon mit ihr in die Stube jurud. "Sie foll ba beffer von mir benten lernen," fagte er. Und hier erablte er weitlauftig, mit Berufen auf Theoda, bag er felber mehre Ragenmutter halte, und folche, anftatt fie gu gerichneiden, vaterlich pflege, bamit er jur Ranggeit gute, ftarte Rater burch die in einer geraumigen Suhnerfteige feufgenden Raginnen auf feinen Boden verlocke, und biefe Siegwarte neben bem Kloftergitter ihrer Ronnen in Sels ler soder Bucheifen ju fangen befomme; denn er muffe, als Professor, durchaus folche Siegmarte, theils lebendig, theils abgemurgt, fur fein Deffer fuchen, ba er ein fur Die Wiffenschaft vielleicht ju weiches Berg befige, bag er feinen Bund tobtmachen fonne, gefchweige lebendig aufs foneiben, wie Ragen. Die Birthin murmelte blos: "führt den Ramen mit der That, ein mahrer, abicheus licher Ragen = Berger und Burger." - Rief fragte nicht viel banach, fondern ba bas Erfte, mas er an jedem Orte und Dertchen that, mar, nachzusehen, mas von ibm ba gelefen und gehalten murbe: fo fand er ju feiner Freude nicht nur im elenden Leihbucher = Bergeichniß feine Berte, fondern auch in der Birthftube einige geliebene wirkliche. Sich gar nicht zu finden, bruckt beruhmte Manner ftarter, als fie fagen wollen. Rief ertheilte

seinen Leihwerten, aus Liebe fur den Bolfgangischen Leihbibliothetar, auf der Stelle einen unbeschreiblichen Liebhaber- Berth (pretium affectionis) blos dadurch, daß ers einem Boltaire, Diberot und D'Alembert gleich that, indem er, wie sie, Noten in die Werke machte mit Namens Unterschrift; — die kunftige Entzuckung barüber konnte er sich leicht benken.

Babrend Theoda zwifden bem Dichter und ber Freundin bin und ber traumte: fam auf einmal der Mann ber letten, ber arme Meblborn, matt berein, ber nicht den Duth gehabt, feinen funftigen Gevatter um einen Rutidenfit angufprechen. Der Boller mar gwar fein Mann von glangendem Berftande - er traute feis ner Frau einen größern gu - und feine Musgaben ber: Langenweile aberftiegen weit feine Ginnahme berfelben ; aber wer Langmuth im Ertragen , Dienftfertigfeit und ein anspruchlofes, redliches Leben liebte, ber fab in fein immer freudiges und freundliches Beficht, und fand bieß affes mit Luft barin. Theoda lief auf ihn entzudt gu, und fragte felbfrergeffen, wie es ihrer Freundin ergangen, als fei er fpater abgereifet. Er verzehrte ein bunnes Mittagmahl, wozu er bie Balfte mitgebracht: "man muß mahrhaftig - fagt' er fehr mahr - fich recht que fammennehmen, wenn man noch zwei Stunden nach Dubl bat, und boch Rachts wieder ju Saufe fein will; cs ift aber toftbares Better fur Fußganger."

Theoda zog ihren Vater in ein Nebenzimmer und fehte alle weibliche Roft-, Schmelz- und Treibwerke in Gang, um ihn so weit flussig zu schmelzen, daß er den Boller bis nach huhl mit einsigen ließe. Er schuttelte kalsblutig ben Ropf und sagte, die Gebatterschaft furch- tend: ",auch nahm' ers am Ende gar für eine Gefällig11. Bend.

Digitized by Google

## 11. Summula

## Bagen . Siefte.

Im Sanzen fist ohnehin jeder Rutschenklub in ben erften Nachmittagftunden sehr matt und dumm da; das junge Paar aber that es noch mehr, weil Ratenbergers Gesicht, seitdem er dem armen Schreckens Gevatter die Wagenthure vor der Nase zugeschlagen, kein sonderliches Rosenthal und Paradies für jugendlich gutmuthige Augen war, die in das Gesicht hinein und auf den sandigen Weg hinaussahen. Er selber litt weniger; ihn verließ nie jene Beiterkeit, welche zeigen konnte, daß er sich den Stoikern beigesellte, welche verboten, etwas zu bereuen, nicht einmal das Bose. Indes ist dieser höhere Stoiziss mus, der den Verluft der unschäsbaren höheren Guter noch ruhiger erträgt als den der kleinern, bei Gebildeten nicht so selbeldeten als man klagt.

Nach einigen Minuten Sanbfahrt fenkte Ratenbers ger sein haupt in Schlaf. Jeho befranzte Theoda ihren Bater mit allen möglichen Redeblumen, um dem Freund ihres Dichters ihre Tochter : Augen für ihn zu leihen. Besonders hob sie bessen reines Feuer für die Wissenschaft heraus, für die er Leben und Geld verschwende, und beklagte sein Loos, ein gelehrter einsamer Riese zu sein. Da der Edelmann gewiß voraussetze, daß die Augen : Sperre des Riesen nichts sei, als ein Aufmachen von ein Paar Dionysius : Ohren, wie überhaupt Blinde bessen sie fer horen: so siel er ihr unbedingt bei, und erklarte, er faune über Rahenbergers Genie. Dieser hörte dieß wirklich, und hatte Mühe, nicht aus dem Schlase heraus

ju ladeln wie ein Rind, womit Engel frielen. Des blinden optifchen Schlafes bebiente er fich blos, um fele ber gu boren, wie weit Rieß fein Berlieben in Theoda treibe; und bann etwa bei feurigen Belt - und Redetheis len raich aufzumachen, und mit Ochnee und Ochers einzufallen. Jeto ging Theoba, bie an ben Ochlummer alaubte, weil ibr Bater fich felten die Dube ber Berftellung gab, noch weiter und fagte bem Chelmanne frei : "fein Ropf lebt gwar bem Biffen, wie ein Berg bem Lieben, aber Gie fpringen ju ungeftum mit feiner Ratur um. - In der That, Gie legen es orbentlich barauf an, daß er fich uber Befühle recht feltfam und ohne Gefühle ausbrucke. Thate bieg wol 3hr Theudobach ?" - "Gewiß - fagt' er - aber in meinem Ginne. Denn Ihren Bater, liebreiche Tochter, nehm' ich viel beffer als der Saufe. Dich bindert feine fatirifde Entauftit nicht, babinter ein marmes Berg zu febn. Recht gefcbliffs nes Gis ift ein Brennglas. Man ift ohnebin der alls taaliden Liebefloffeln ber Bucher fo fatt! D biefer milbe Schlafer vor une ift vielleicht marmer ale mir glauben, und ift feiner Tochter fo werth!" Ragenberger, eben warm und beig vom naben Nachmittagichlummer, batt' etwas barum gegeben, wenn ihm fein Beficht von einem Sefpenfte mare gegen ben Rucken und das Rutiden = Fens Berchen gedreht gemefen, damit er ungefeben batte lacheln Fonnen; wenigftens aber ichnarchte er.

Theoda indes, nie mit einer lauen, oder hoflichen Meberzeugung zufrieden, fuchte den Poeten fur den Baster noch ftarter anzuwärmen durch das Berichten, wie diefer, bei dem Scheine einer geizigen Laune, ganz unseigennutig, als heilender Urzt, Urmen ofter als Bornnehmen zu Gulfe eile, und babei lieber in den feltenften,

mal, abeliger Baus - und Schlog - Lebrer gemefen - batte mehr als bunbert Sausballen jugefcaut, und getraute fich jede abelige Schulerin noch angureben, wenn fie mannbar geworben - wie ber alte Deutsche im Erunte feufch blieb, fo mar er ftets mitten unter ben feinften Deffertweinen nicht nur teufch, fonbern auch nuchtern eblieben, weil er ben ichlechteften betam - und mar überhaupt an ben Sifchen feiner Berren tafelfabig, wenn auch nicht ftimmfabig gemefen. Diefes Durchmalzen burch die feine Belt batt' an ibm fo viele elegante Gitten jurudgelaffen, als er ju oft an Spezials, ja an Generalfuperintenbenten vermißte; fo bag ibm ofter nichts jum vollftanbigften feinften Fat fehlte als ber Duth; aber er glich bem Prediger, welcher auf ber Rangel, mitten zwifchen feinen beiligften Erhebungen über die Erde und beren Gaben, von Beit ju Beit die Dofe aufmacht und ionupft. Dabei hatte er burd langes Erziehen faft alle errachen und Biffenschaften, fammt übriger Bilbung in ben Ropf betommen, die ihm, wie einem armen Pofifnechte Reichthumer und Pringen , ju nichts halfen, als daß er fie weiter ju ichaffen hatte. Da er indeß fein Wort fagte, bas nicht icon einen Berleger und Betfaffer gehabt batte : fo borte man feine Ochuler lieber als ihren Bebrer.

Diefer Binkel - Schul - Direktor hatte nun einft mit Theoda Theudobachs Stucke ins Englische, und sich babei (ba fie nur eine Burgerliche war) in einen Liebhas ber und in den himmel übertragen. Eben deshalb hatte ihm der Doktor, der in herzsachen Scherz verstand und suchte, einen Sit neben dem zweiten Liebhaber Nieß ausgeleert: "ich sehe, sagte er, nichts lieber mit einan-

ber fpielen als zwei hafen, ausgenommen ben Buchs mit bem Safen."

١

ì

i

} .

١

١

Es ging anbers. Theoba ftellte vor allen Dingen ben Bielmiffer Burfel - bem fie freudig alles fchentte. fich ausgenommen - unferem Freunde des ins Englifde verdollmetichten Dichters vor. Da fing bas lange Berg gliebern bes Dichters (Dieß mar ber Profettor) an, jebes Glied murbe burch fritifches Berfchneiden vervielfacht und vergroßert und jum Draparat der Emigfeit ausgefprist und mit Beingeift befeelt. Blod ber Bor = Marterer Ras Benberger litt viel bei ber gangen Sache, und mar ber einzige Mann in biefem feurigen Ofen, ber fich nicht mit Singen belfen tonnte. Rieß zeigte überall die leichte Beltmanns Barme eines feurigen Juwels. Burfel geigte eine Schmelzofenglut, als maren in feiner die poetis fchen Geftalten erft fertig zu gießen; Theoba zeigte eine Frangofin, eine Deutsche, und eine Jungfrau und ein Gid. Indeß fah ber belle Edelmann aus jedem Borte Burfels, wie biefer ben Theudobachifchen Gochus und Rothurn nur in ein Fahrzeug verfebre, um barin auf einer von ben fconen Freundschaft = Infeln Theoda's ans gulanden; je mehr daber der Direktor den Dichter erhob, befto mehr erboste fich ber Ebelmann. Doch blieben beis be, Dieg und Theudobach, fo fest und fein und ftudierten Die Menichen, und wollten meniger die Schuldner einer (bichterifchen) Bergangenheit fein, ale einer (profaifchen) Gegenwart; Rieß wollte qualeich als Munger und als Dunge gelten.

Bom Dichten kommt man leicht aufs Lieben, und indem man ibeale Charaktere kritifiert, produziert man leicht den eignen, und ein gedruckter Roman wird bas Getriebe und Leitzeug eines lebendigen. Burfel

stach hier mehr durch Feinheit hervor, Rieß durch Reckbeit. Tener zeigte einen Grad von romantischer Destitatesse, der seinen Stand verrieth, namlich den mittelern. Ich kann hier aus eigner Erfahrung die Beiber der hohern Stande versichern, daß, wenn sie eine romanstischere, zärtere Liebe kennen wollen, als die galante, hohnende, atheistische ihrer Beltleute, sie solche in meisnem Stande sinden konnen, wo mehr Begeisterung, mehr Dichters Liebe, und weniger Erfahrung herrscht; und es sollte diese Bemerkung mich um so mehr freuen, wenn ich durch sie zum Glucke manches Hofmeisters und dessen hoher Prinzipalin etwas beigetragen hatte; meines ware mir dann Belohnung genug.

Niemand war wiederum in der Rutiche ju bedauern, als der Blutzeuge Ragenberger, bem folche Dieturse so mild in die Ohren eingingen, wie einem Pferde der Schluck Arzenei, den man ihm durch die Nasenlöcher einschuttet. Um aber mit irgend etwas seinem Ohre zu schmeicheln, brachte er einen feinen Iltispinsel heraus und ftectte ihn in den rechten Schörgang bis nabe ans Paukenfell, und wirbelte ihn darin umher; er verficherte die Buschauer, hierin sei er ganz der Meinung der Sines ser, wovon er die Sitte entlehne, welche diesen Ohrenkigel und Ohren Schmaus fur den himmel auf Erden halten.

Da aber die Menschen immer noch links boren, wenn sie in Luft=Geschäften rechts taub find: so vernahm er noch viel vom Gespräch. Er fiel baber in dieses mit ein und berichtete: "Auch er habe sonft als Unverheiratheter an heirathen gedacht und nach der damaligen Mode angebetet — was man zu jener Zeit Aborieren geheißen —; doch seinem Manne, der ploplich aus dem ftrengen mathemastisch=anatomischen heerlager ins Kindergartchen des Bessen

liebens hinein gemußt, damal ju Duthe gemefen, wie einem Lachfe, ber im Lenge aus feinem Galg = Djean in fuße Rluffe ichwimmen muß, um ju laichen. Doch bagu mare ju feiner Beit eine beffere Beit gemefen - bamal babe man aus der brennenden Pfeife der Liebe polizeis maßig nie ohne Pfeifenbeckel geraucht - man babe von ber fogenannten Liebe nirgend in Rutiden und Rellern gefprocen, fondern von Sausbalten, von Sich . Einrichs ten, und Unfegen. Go gefteh' er g. B. feiner Seith, baß er aus Scham nicht gewagt, feine Berbung bei feis ner burch bie ausgesognen Maifafer entführten Braut andere einzukleiden, ale in bie mabrhaftige Wendung : "nachftens gebente er fich als Beburthelfer ju fegen in Dira, miffe aber leiber, baß junge Danner felten gerus fen murben und fomache Praris batten, fo lange fie unverehlicht maren." - "Freilich, feste er bingu, mar ich bamals bolgern in ber Liebe, und erft burch die Sabre wird man aus weichem Bolge ein bartes, bas nachhalt."

"Bei der Trennung von Ihrer Geliebten mag Ihs
nen dech im Mondscheine das herz schwer geworden
sein?" sagte der Ebelmann. "Zwei Pfund — also halb
so schwer als meine haut — ift meines wie Ihres bei
Monds und bei Sonnenlicht schwer," versetzte der Doss
tor. "Sie kamen sonach über die empfindsame Epoche,
wo alle junge Leute weinten, leichter hinweg?" fragte
Nieß. "Ich hoffe, sagte er, ich bin noch darin, da ich
scharf verdaue, und ich vergieße täglich so viele stille
Thranen, als irgend eine edle Seele, nämlich vier Uns
zen den Tag; nur aber ungesehen (denn die Magenhaut
ift mein Schnupftuch); unaushbriich fließen sie ja bei
heilen guten Menschen in den knochigen Nasenkanal, und
rinnen durch den Schlund in den Magen und erweichen

badrunten manches Berg, das man getäuet, und bas jum Berbauen und Nachtochen da liegt."

Ich weiß nicht, ob ich mich irre, aber mir tommt es vor, als ob der Dottor feit dem schlafmachen Unhoren der Lobreden, welche Theoda seinem liebereichen Gergen wor dem Poeten Nieß gehalten, ordentlich darauf aus-ginge, mehr Essigläure, d. h. Sauersauer zu zeigen; — ähnlich fah' ihm dergleichen ganz, und lieber schien er, aus Millionen Grunden, harter als weicher.

Als daber Dieß, um ben feltnen Seefifc immer mehr für feine bichterische Raturalienkammer aufzutrocknen, eine neue Frage thun wollte: fubr Theoda ordents lich auf und fagte: "or. v. Dieß, Gie find im Innerlichen noch barter, als mein Bater felber." - "Co, fagte ber Doftor, noch barter als ich? Es ift mabr, Die weibliche Sprache ift, wie die Bunge, weich und linde gu befühlen, aber diefe fanfte Bunge balt fich binter ben Bundgabnen auf, und fcmedt und fpebiert gern, was Diefe gerriffen haben." Dier fuchte ber feine Burfel auf etmas Schoneres bin abzulenten, und bemertte, mas bisber Theoda nicht gefeben : "bort fcreite fcon lange Dr. Umgelder Debiborn fo tapfer, daß ibn der Ruticher fcwerlich auf dem bockerigen Bege überhole." Alle Dieß ber Ruticher vernahm, bem icon langft ber nicht eingus bolende Boller eine bewegliche Schandfaule uud Bollens mafchine gemefen: fo fuhr er gallopierend in die

## 12. Summula

#### - bie Apanture -

hinein, und warf an einem fchiefgefuntnen Grangfiein leicht, wie mit einer Burfichaufel, ben Bagen in einen naffen Graben binab. Ragenberger fuhr als primo Ballerino juerft aus der Schleubertafche des Rutichers, griff aber im Bluge in die Balsbinde des Schuldireftors, wie in einen Rutichen . Lafaien . Riemen ein, um fich an et= was zu halten; - Burfel feines Orts fraute nach Fles gen hinaus und in beffen Fries - Mermel ein, und hatte unten im Graben ben mitgebrachten Fries - Auffchlag in ber Sand; - Dieß, bas Geftirn erfter Große im Bas gen, glangte unten im Drachenfchmange feiner Laufbabn, nahm aber mehr bie Beftalt eines Baarfferns an, weil er bie Theoda'iche Perude nach fich gezogen, an die er fich laut wehtlagend unterwege hatte foliegen wollen ; -Theoba mar, burch fleines Machgeben gegen ben Stoß und burch Erfaffen bes Rutidenichlages, Diagonal im Bagen geblieben; - Fler rubte, ben Ruticher noch recht umhalfend, blos mit der Stirn im Rothe, wie cin mit dem Gipfel vortheilhaft in die Erde eingesetter Baum.

Erft unten im Graben, und als jedermann angetoms men war, konnte man wie in einem Unterhaufe, auf herauss tommen fimmen und an Einhelligkeit denken. Ragens berger votierte zuerft, indem er die hand aus Burfels halbinde nahm, und dann auf dem Ruckgrate des Schuldirektors, wie auf einer fluchtigen Schiffbrucke, wegging, um nachher auf Flezen aufzufußen und sich

von ba, wie auf einem Sautler = Schwungbret, leicht and Ufer ju fcwingen. Es gelang ihm gang gut, und er ftand broben und fah hernieber.

Bier tonnte er nicht obne mabre Rube und Luft fo leicht bemerten, wie bie andern Dechte im Graben = 2Bafder fonaliten, aus Berlegenheit. Blerens Ruckgrates Birbel murben ein allgemeines, aber gutes Trottoir, und ber Schuldireftor folug willig biefen Beg ein. Ufer jog ber Doftor ibn an ber Salebinde nach furgem Ermurgen and Ufer, mo er unaufhorlich fich und feinen Rleider = Bewurf befah und gurudbachte. Auch ber untergepflugte Dichter befroch Fleren, und bot dem Dottor Die Band, an beren Ohrfinger biefer ibn mit fleiner Berrentung badurd aufs Trocine jog, bag er felber fic rudmarts bog und umfiel, als jener aufftand. 2Bas noch fonft aus dem Rilfdlamme halb lebendig aufwuchs, maren nur Leute; aber biefe maren am nothigften jum Aufhelfen, fie maren die Glugel, die Mafchinen = Gotter, Die Schubheiligen, Die Rortweften des Bagens im Baffer.

Mehlhorn fur feine Person mar herbeigesprungen, und ftand auf bem umgelegten Rutschenschlage feft, in welchen er unaufborlich feinen Bulf = Engels Urm umsonft Theoda'n binein reichte, um fie um den Schlag herum und aufzuziehen — bis ihn ber Rutscher von feinem Standort wegfluchte, um den Wagen aufzufiellen.

Delitate Gesellschaftenoten werden wol nie garter aufgeloset, als von dem Wurfe in einen Graben, gleiche sam in ein verlangertes Grab, wobei das allgemeine Insteresse wenig verliert, wenn noch dazu Glieder der Mitsglieder verrenet oder verstaucht find, oder beschmuzt. Die Freude ging allgemein wie eine Luna auf; das Stadts den Duhl lag vor der Rase, und jeder mußte sich abs

trocfnen und abftauben und befhalb vorher übernachten. Dur Burfel, ber aus dem Dertden fein Safdenbuch guruct ju bolen batte, mußte verbrußlich baraus beimein len mit der naffen Borte am beften Borderwefichen ; eine halbe Nacht und einen gangen Beg voll Nachtluft mußt' er bagu nehmen, um fo troden angulangen, als er abgegangen. Rabenberger machte weniger aus bem Rath. von welchem er feine eigne Meinung hegte, welche biefe war, daß er ibn blos als reine Udams- Erde, mit beis ligem himmelmaffer getauft, barftellte, und bann die Leute fragte, mas mangelt bem Drect? Blos ben baches beinigen fler ichalt er uber beffen ichweres Schleppfleib fo: "fauler Sund, batteft bu bich nicht ftracte aufrichten tonnen, fo balb ich von dir aufgesprungen mar? Barum ließeft bu bich von allen immer tiefer eintreten? Und warum gabft bu bem unbedachtsamen Burfel nicht nach, und ließeft dich vom Bocte berunterreißen, anftatt meines Livrei . Muffchlags? De, Menfch?" Das weiß ich nicht, verfeste Bler, bas fragen Gie einen andern.

## 13. Summula.

Theoba's erften Tages Buch.

Die Deftillazion hinabwarts (dest. per descens.), wie der Dottor den Grabenfall nannte, brachte manches Leben in den Abend. Er felber behielt alles an, und war fein Gelb = Trockenfeil.

Rieß fonnte die Ginfamteit der abmafchenden Biebergeburt zum Rachfchuren von neuem Brennftoff fur Aheoda verwenden. Er sann namtich lange auf treffliche Sentenzen über die Liebe, und grub endlich folgende in die Fenstertafel seines Zimmers: "Das liebende Seufzen ist das Athmen des Herzens. — Ohne Liebe ist das Leben eine Nacht in einer Mondversinsterung; wird aber diese Luna von keiner Erde mehr verdeckt, so verklart sich mild die Welt, die Nachtblumen des Lebens diffnen sich, die Nachtigallen tonen, und überall ist himmel. Aheus dobach, im Junius."

Theoda fchrieb eiligft folgende Lagebuchblatter, um fie bem Dehlhorn noch mit ju geben.

"Du theures Berg, wie lange bin ich fcon von Dir weg gemefen, wenn ich Beit und Beg nach Geufs gern meffe? Und wann werd' ich in Dein Saus fpringen ober fcbleichen? Gott verbute lettes! Ein Bufall eigentlich ein gall in einen Graben - halt uns alle biefe Racht in Bubl feft; leider tommen wir bann erft morgen fpat in Maulbronn an; aber ich babe doch bie Freude, Deinem guten Manne mein Befdreibsel aufzupacken. Der Gute! Ich weiß mol, warum Du mir nichts von feiner gleichzeitigen Reife gefagt; aber Du baft nicht Recht gehabt. Dein Bater feste auf eine Stunde den raffinierten Buckerbut Burfel in den Bagen; feine Befte litt febr beim Ummerfen. In fo fern mar mire lieb, daß Dein Mann nicht mitgefahren; wer fteht fur die Bendungen bes Bufalle? - 3ch babe, Bergige, Deinen Rath - benn in der Ferne geborcht man leich= ter als in der Rabe - treu befolgt, und beute faft nichts gethan, als Fragen an den Cbelmann über ben Dichter. Diefer ift felber - bore - blos die befte erfte Musgabe feiner Bucher , eine Prachtausgabe , wenn nicht beffer, wenigstens milber, als feine Stacheltomobien.

Niemand hat fich vor feinem Muge ober Bergen ju fcheuen. Er lief icon ale Rind gern auf Berge und in die Ras ture und fo war er auch fcon als Rind vor feinem neunten Jahre unfterblich verliebt. Rarrifc ifts bod, baß man bergleichen an großen Menfchen als fo etwas Großes nimmt, ba man ja bei fich und andern nicht viel baraus macht. - Br. v. Nieß ergablte mir eine foftliche, langft abgefclofine Befdichte von feiner erften Liebe, als eines Rnaben voll Barte und Glut und Frommigfeit; fie foll Dir einmal mobithun, wenn ich fie Dir in Dein Wochenbett hinein werfe. Rur macht's der liebe Bater burch Mienen und Borte jedem gar ju fchwer, dergleichen vorzutragen; - anzuhören weniger, denn ich bin an ihn gewöhnt - er wirft oft, wie Du ja weißt, Eisspigen ins iconfte Feuer, auf die niemand in gang Dira gefallen mare, und bringt bamit ben Geruhrteften jum Lachen. Er nennt unfer emiges Sprechen über unfern Dichter ein hollandifch = langes Glockenfpiel. Freis lich fennt ihn Gr. v. Rieß nicht, ober will es nicht; fo feltfam fragt er ibn an. 36 habe Dir ihn überhaupt noch nicht gemalt, fo mag er mir benn figen auf bem Rutichenkiffen. Recht flug wird man nicht aus ihm; er wirft nicht fich, aber bas Gelb meg (faft gu febr). -Er fcimmert und fcneibet, wie ber Demant in feinem Ringe; und ift boch weich babei, und ftete auf ber Jago nach marmen Augenbliden. — Gin Belb ift er auch nicht, ja nicht einmal eine Belbin; vor bem fleinften Stachelchen fahrt er in die Bienenkappe - wie ich Dir nachher meine eigne Perucke als Beweis und Bienenkappe vorzeigen will. - Hebrigens hat er alle nachgiebige Befcheibenheit bes Beltmannes, ber fich auf die Borausfegung feines Berthe verlagt - und babei fein, fein 51. Band.

uns allen vorgezogen, und bie wir als bie Gefandtin unferes Gefdlechts an ihn abgefdicft. Auf feine Rrau find mir fogar neugieriger als auf feine Rinder, Die er ja nur bekommen und felten erzieht. Db ich mich gleich einmal tapfer gegen meinen Bater gewehrt, ba er fagte, an einem Doeten gogen wir ben Aniefall bem Gilbenfall por, ein Daar Freierfuße feche Berefußen, Schaferftunden ben Schaferliedern, und maren gern bie Sausebre einer Deutschlande Chre: fo hatt' er toch halb und halb Recht. -Die bumme Maddenfrage mar namlich die : ob der Dichter eine Braut habe. - ,, Benigftens bei meiner Ubreife noch nicht," verfette Dieg. - "D ich mußte, ich , nichts Rubrenberes, ale eine Jungfrau mit bem Eblen am Traualtare fieben ju feben, welchen fie im Namen einer Nachwelt belohnen foll; fie follte mir meine beiligfte Schwefter fein, und ich wollte fie lieben wie ibn." - ,, Bahrlich, Sie tonnten et," fagte Rieg mit unnug = feiner Miene.

"D Gott, gante nur hier über nichts, Du Bells seherin. Uch, mein Gesicht = Larvchen — mahrlich mehr eine fomische als tragische Maste — gibt mir keine Eins bilbungen, weil ich boch bamit keinem Manne gefallen kann, als einem halbblinden, der, wie Du, nichts vers langt, als ein Berg; aber ber freilich sollte bieses benn auch gang haben, mit allen Rammern und Bergohren und Flammchen barin, und mein kleines Leben hinterdrein.

Ich wollt', es gabe gar teine Manner, fondern bie gottlichften Sachen murden blos von Beibern gefchrieben; warum muffen gerade jene einfaltigen Gefchopfe fo viel Genie haben, und wir nichte? — Uch, wie tonnte man einen Rouffeau lieb haben, wenn er eine Frau mare!

Sute Racht, meine Seele! Go viel himmel als nur hineingeht, komme in Dein herzichen!

Th.

# 14. Summula.

#### Miggeburten=Adel.

Der Birth, ber die Gesellschaft immer binter Bus dern und Schreibfedern fab, vermuthete, er tonne fie als Biebbrunnen benuten und feinen Gimer einfenten; er brachte ein Bert in Folio und eins in Oftan gum Berkaufe getragen. Das kleinere mar ein gerlefener Banb von Theudobachs Theater. Aber ber Doftor fagte, es fei fein Rauf fur das Gemiffen feiner Tochter. da das Buch vielleicht aus einer Leibbibliothet unrechtmäßig verfest fei. Much fragt' er fie, ob fie benn nicht glaube, baß in Maulbronn ber Dichter felber fie, als feine fo marme Unbeterin und Goben = Dienerin, mit einem iconen Freiegemplare überrafchen merbe, bas er mieber felber umfonft habe vom Berleger. "Ich tomme ihm gus vor, fagte Dieß, ich habe von ihm felber funf Drachts eremplare jum Gefdent, und gebe gern eines bavon um den Preis bin, ben es mich foftet." Theoda hatte Bweis fel über bas Unnehmen, aber ber Bater folug alle nies ber, und fagte jum Ebelmanne mit narrifchen Grimaffen: "Gr. v. Dieß, ich mache von fo etwas Geniegbas rem Niegbrauch, fo wie von allen toftfpieligen Muslagen, bie Gie bisher auf ber Reife vorschoffen, weil Sie viels leicht wiffen, daß ich ein folechter Bahl und Rechenmeisfter bin; aber am Ende der Reife, hoff ich, follen Sie mich kennen lernen." Rieß bat Theoda, in fein Bimmer zu folgen, wo er ihr vom Dichter vielleicht noch etwas Lieberes zu geben habe, als das Gebruckte.

Er führte fie vor die oben gedachte Fenfterscheibem Inschrift. Als fie die Theudobachische hand und die schoenen Liebeworte erblickte, und nun gewiß wußte, daß sie, den Boden und die Nachbarschaft mit ihrem Gelden theilend, gleichsam in dessen Atmosphäre gekommen, wie die Erde in die der Sonne \*): so zitterte das herz vor Luft, und die Prachtausgabe verlor fast gegen die Fensster=Schrift. Nieß sah das feuchte Auge, und hielt sich mit Gewalt, um nicht mit dem Bekenntnif seines zweisten Namens ihr ans herz zu fallen, aber ihre hand bruckte er heftig, und malte gerührt den Theaterstreich am Fenfter nicht weiter aus.

Beide gingen halb trunken jum Doktor jurud. Dieser hatte eben theuer ben Folioband vom Wirthe erhandelt, nämlich Sommerings Abbildungen und Beschreibungen einiger Mißgeburten, die sich ehemals auf dem anatomischen Theater ju Kassel befanden. Fol. Mainz. 1791. Nicht nur das Paar, auch der Wirth sah, mit welchem Entzücken er die Mißgeburten verschlang. Da nun ein Wirth, wie jeder Handelmann, bei jedem Kaufer ungern aufhort zu verkaufen, so sagte der Wirth: "Ich bin vielleicht im Stande, einem Liebhaber mit einer der veritabelsten ausgestopften Mißgeburten aufzus warten, die je auf acht Beinen herumgelaufen." "Wie,

<sup>\*)</sup> Das Bobiafal : Licht wird fur ben in die Lanfbahn der Erbe binein reichenden Dunftfreis der Sonne gehalten.

wo, wenn, mas?" rief ber Dottor, auf ben Gaftwirth rennend. "Gleich!" verfette biefer und entichof.

"Gott gebe boch, fing Ragenberger an, gegen ben Ebelmann fich wendend, daß er etwas mabrhaft Diggebornes bringt. Ich weiß nicht, haben Gie meine de monstris epistola gelesen ober nicht; ingwischen habe ich barin ohne Bebenken bie allgemeine Gleichgultigkeit gegen achte Diffgeburten gerugt, und es frei heraus gefagt, wie man Befen vernachläffigt, die uns am erften die organifden Baugefete, eben durch ihre Ubweichungen gothischer Bauart, lehren tonnen. Berade die Beile, wie Die Natur gufällige Durchfreugungen und Aufgaben (3. B. zweier Leiber mit einem Ropfe) boch organisch aufzulofen weiß, dieß belehrt. Sagen Gie mir nicht, daß Miggeburten nicht befteben, als wibernaturlich; jede mußte einmal naturlich fein, fonft batte fie nicht bis jum Leben und Erfcheinen beftanden; und wiffen mir benn, welche verftectte organische Diftheile und Uebertheile eben auch Ihrem oder meinem Befteben gulett die Emigfeit nehmen? Alles Leben, auch nur Giner Minute, emige Befete hinter fich; und ein Monftrum ift blos ein Gefetbuch mehrer foberativen Staatforperchen auf einmal; auch die unregelmäßigfte Geffalt bilbete fich nach ben regelmäßigften Befegen (unregelmäßige Regeln find Unfinn). Cben darum fonnte aber aus Difgeburten, als ben bobern Sarufpigien oder paffiven Blutzeugen, bei gefchiefter Bergliederung mehr Ginfict gewonnen worden fein, als aus allem Alltagvieh, fobald man nur beffer Diefe Sehröhre und Opernguder ins Lebenbreich hatte ju richten verftanden, und wenn man überhaupt, Gr. v. Rieß, fo feltene Cicerone und Beichendeuter, Die eben gerade, wie die Bandelfterne in ihren Berfinfterungen,

am meiften geiftig erleuchten, forgfaltiger aufgehoben hatte? 2Bo ift aber - mein elendes ausgenommen noch ein ordentliches Mifgeburtentabinet? Belcher Staat hat noch Breife auf Ginliefern von monstris gefest, gefcmeige auf Erzeugung berfelben, wie boch bei Blumen gefcheben? Beht ein Monftrum als ein mabrer Golitaire Der Biffenschaft unter, fo ift man noch gleichgultiger, als mare ein Schoef leicht ju zeugender Berfeltagleiber an der Ruhr verschieden. Ber fann benn aber eine Difs geburt, Die fich fo menig als ein Benie fortpflangt, benn fie ift felber ein forperliches, eine Gingigperle nicht einmal ein Sonntagfind, fonbern ein Schalttage Find - erfegen, ich bitte jeden? Ich fur meine Derfon Fonnte fur bergleichen viel bingeben, ich tonnte g. B. mit einer weiblichen Diggeburt, wenn fie fonft burchaus nicht wohlfeiler gu haben mare, in ben Stand ber Che treten; und ich will Dir's nicht verfteden, Theoda, ba die Sache aus reiner Biffenichaftliebe gefcab, und ich gerade an der Epiftel de monstris fcrieb - baf ich an Deiner feel. Mutter mahrend ihrer guten Soffnung eben nicht fehr barauf bachte, aufrechte Sangbaren, Uffen, ober fleine Schrecken und meine Rabinets Pregiofen fern von ihr zu halten, weil fie boch im fcblimmften Ralle blos mit einem monftrofen Chefegen mein Rabinet um ein Stud bereichert hatte; aber leiber, batt' ich beis nah' gefagt, aber gottlob fie bescheerte mir Dich, ale eine Beffatigung ber Lavaterichen Bemerfung, baf bie Mutter, bie fich in der Schwangerschaft vor Berrgeburten am meiften gefürchtet, gewöhnlich die fconften gebaren. Ein Monftrum .... o, bu guter Wirth fommft !"

Letter fam an, mit dem faft grimmig aussehenden Stadtapotheter, und diefer mit einem gut ausgeftopften,

achtbeinigen Doppel . Dafen, ben er wie ein Wickelfind im Urme trug und an die Bruft anlegte. Der Doftor fah ben Safen faft mit geifernden Mugen an, und wollte wie ein Sasengeier auf ibn fogen. "Ich bin - fagte jener und fprag ftirnrungelnd feitmarts - Pharmageutis fus hiefiger Stadt, und habe biefes curiosum in Befit. Befeben barf es werben, aber unmöglich begriffen vol bem Gintauf. 3ch will es aber auf alle @ iten breben, und wie es mir gut dunft; benn es ift fei ies Gleichen nicht im Lande oder auf Erden." "Um Bergeibung, fagte ber Dofter, im foniglichen Rabinet ju Chantilly wurde icon ein folder Doppel . Safe aufbemabrt \*), der fogar fich an fich felber, wie an einem Bratenmenter, hat umdreben und auf die vier Relais . Laufe werfen tons nen, um auf ihnen frifch meiter ju reifen, mahrend bie vier ausgespannten in der Luft ausruhten und felber rits ten." - "Das fonnte meiner bei Lebzeiten auch, fagte ber Upotheker, und Ihr anderes einfaltiges Safenftuck bab' ich gar nicht gefeben, und gebe nicht einen Loffel von meinem barum." Jeto nannte er ben Rauficbils ling. Befanntlich murbe unter bem minberjahrigen Lud= wig XV. der Greifentopf auf den alten Louisd'or von Ludwig XIV. blos burch ben Druck eines Rades in den noch lebendigen Rindertopf umgemungt; worauf fie 20 Livres fatt 16 galten. Bur ein foldes Geld-Ropfftud, und zwar fur ein vollwichtiges, wollte der Upothefer feis nen Safen mit 4 Loffeln, 2 Ropfen zc. hergeben. hatte der Dottor mirflich ein foldes bei fich; nur aber mars um viele Uffe ju leicht, und ihm gar nicht feil. Er bot

<sup>9</sup> Unterbaltungen aus ber Raturgefcichte. Die Gaugethiere, 1. B. G. 34.

genommen, anfangs bem Ruchfe ju gleichen, ber fo lange fich einem Safen naber tangt, bis ber Safe felber in ben Tang einfallt, worauf ber Ruche ibn leicht in Sobtentange hineinzieht \*). Er flieg bann aus - hielt ein zweitapfiges Golbftud blos zwifchen Mittelfinger und Daumen am Rande, um es mehr ju geigen, und um Achte vom Folien - Golde weg zu reiben - und mar jes bes Bortes gewiß, das er fagen wollte. Er fonnte fich aber beim Gintritte nicht viel Bortbeil fur feine Unrede ober Benevoleng : Raptang von bem Umfande verfprechen, daß gerade das Subjett \*\*) und der Provisor giftigen Bilfensamen in Morfer ftampften; ba, nach affen Gifts Iebrern, Diefes Giftfraut unter bem Stofen und Rochen Den Arbeiter unter der Sand in ein toll - erboftes, biffe ges Befen umfest. Indef fing er - mit bem Golde ftude in ber Sand, wie ein venebifder Sbirre mit eis nem auf der Duge - fein freundschaftliches Unreden mit Bergnugen an, weil er mußte, daß er ftets mit ber fanften Birtenfiote ben, bem er fie por tauben Obren blies, leicht binter diefelben ichlagen fonnte.

"herr Umtbruder, fagt' er, meine do monstris epistola (Sendschreiben über Miggeburten) kennen Sie mahrs scheinlich früher, als irgend ein Protometikus und Obers sanitatrath in ganz größern Stadten; sonft hatten Sie sich vielleicht weniger auf Miggeburten gelegt. Ihr Monsstrum, gesteh' ich Ihnen gern — benn es ist zu sehr gegen meine Sinnes urt, etwas herab zu segen, blos

<sup>\*)</sup> Der Berfaffer weiß nicht gewiß, ob er diefe naturhiftorifche Bemertang aus Bechfteins Berten, ober aus beffen Mund hat.

<sup>\*)</sup> Befanntlich der Rame eines pharmageutifchen Beigebulfen und Gefellen.

weil ich es erhandeln will — ift, wie Sie selber trefflich sagten, ein curiosum; in der That ift Ihr Diosturens- Hase (Sie verstehen mich leicht) wie ein Doppel Moler gleichsam eine lebendige Sozietat Insel, ein zusammens gewachseich Hasen stête-à-tête. Sie wissen alles, wenn nicht mehr. Sie sehen aus meinem Goldftuck in der Hand, ich gebe alles dafür; war' es nur deshalb, um neben meiner Wisbegierde noch die des Fürsten im Maulbronner Bad, meines intimen dicken Freundes, zu befriedigen; ich weiß zwar nicht, ob Sie bei ihm dabei verlieren, daß Sie den Doppel Aasen früher ausgetrieben und besessiehen als ich; aber ich weiß, daß Sie dabei gewinnen, und daß ich ihm sagen werde, wie Sie sich schreiben, und daß nur Sie mir die Hasen abgelassen."

"Ich will jest das Goldstudt magen," versetzte ber Apotheker, und gab das Hasenpaar dem Provisor hin, der es mit vorfechtenden Blicken als Schubheiliger aufs und abtrug. — Das Subjekt stieß feurig fort und sott ohne Noth in eignen Augenhöhlen seine Eiweiß = Augen krebsroth. — Der Prinzipal stand im feuernden Rrebs als Sonne, und zitterte vor Haft, als er die Goldwage hielt. — Die ganze Apotheke war die Sakristei zu einer streitenden Kirche. —

Ragenberger aber zeigte fich milb, und schien als talte Sonne im Steinbock.

"Mein Gold, fagt' er, ba es etwas in die Sohe ging — ift wol überwichtig; benn Sie halten nicht fest genug, und so fliegt's auf und ab." —

- ,, Benn nicht Sarn d'ran ift, ber's fcmer macht," fagte ber Upotheter, und beroch's; worauf er bas Golbftud versuchweise ein wenig am Oberrockfutter ju fcheuern begann. Aber ber Dottor fing feine Band, bamit er nicht die auf die Goldmunge aufgetragne Schaumunge wegfeile, und sagte ihm frei heraus: "er halte ihn zwar für den ehrlichften Mann in der ganzen Apotheke, aber er könne deshalb doch nicht vergessen, daß in verschiedenen Leipziger und Frankfurter Messen Juden gestanden, welche ein feines Reibeisen im Unterfutter eins genaht getragen, womit sie, unter dem Vorwande der Reinigung, von den besten Fürstend'or Goldstaub abges kraft und dann mitgenommen."

"Fremder herr! Mordieu! Ihr Gelb (sagte ber Mann) wird ja immer leichter, je langer ich mage. — Ein Uh um's andre fehlt."

"Wir wollen beide nichts daraus machen, Gr. Umts bruder — sagte der Doftor, und klopfte auf deffen spige Achsel — sondern als achte Freunde scheiden, zumal da man hinter uns Bilsensamen stampft; Sie kennen deffen Einfluß auf Schlägereien, in denen ohnehin jeder Chasrafter, wie eine Sommerkrankheit, leicht einen gewissen biliosen oder gallichten Charafter annimmt. Wir beide nicht also!"

"Sacter, zehnmal ju leicht! (rief ber Upotheter, bie Goldwage hoch uber ben Ropf haltend) Un feinen Safen ju benten!"

Uber der Doftor hatte icon baran gedacht; benn er hatte den aufs Gesprach horchenden Provisor mit dem Schnabelftocke, den er ale ein Kammrad in deffen Sopf eingreifen laffen, rudwarts auf den Boden wie in einen Sarg niedergelegt, und ihm im Umwerfen die Mißgeburt aus der hand gezogen.

Bie ein Rrebs trat er ben Ruckjug an, um mit bem Gemehornfrock vormarts in bie Upothete hinein gu fechten. Der Landfrurm barin organisierte fich bald. 2Bus thig marf fich der Provisor herum und empor, und feuerte (er konnte nicht wählen) mit Rrautersachen, Rirschafternfteinen, die erst zu extrahieren waren, mit alten Oftereiern voll angemalter Bergismeinnicht dem Doktor auf die Backenknochen. — Der Apotheker hatte erstaunt das Goldstück fallen lassen und sucht' es unten mit Grimm— Das Subjekt stocherte mit dem Stoßel blos auf dem Möserrand, und drehte sich selber fast den Ropf ab, um mehr zu sehen.

Unten schrie der gebuckte Apotheker: "greift den has
fen, greift den hund!" "Nur auf ein ruhiges Wort,
meine herren! rief Kabenberger ausparierend. Das Bilfenkraut erhißt uns alle, und am Ende mußte ich hier
gar als Arzt verfahen, und dagegen rezeptieren und geben,
es sei nun, daß ich dem Pazienten, der zu mir kame,
entweder das Gemsenhorn meines afkulapischen Stabs
als einen kuhlenden Blutigel auf die Nasenslügel wurfe,
oder diese selber damit aufschlißte, um ihm Luft zu machen, oder das horn als einen flüchtigen Gehirnbohrer
in seine Kopfnath einsetze. — Aber den hasen behalt' ich, Geliebte!"

Nun ftieg die Krieglohe gen himmel. Der Upostheker ging auf ihn mit einer langen Papierscheere loe, fie, wie ein hummer die seinigen, aufsperrend; — Raspenberger indeß hob ihm blos mit dem Salpier = Stock leicht eine Vorstecklocke aus; — der Provisor schnellte eine der feinften chirurgischen Splitterscheeren ab, die zum Glud nur in den langen Uemel weit hintersuhr. — Ragenberger aber ließ auf ihn durch den Druck einer Springseder sein Gemsenhorn, woran noch die Vorsteckslocke des Vorgesetzen hing, absahren, und schoß damit die ganze linke Bruftwarze des Provisors zusammen,

wiewol bie Belt, ba er mit ihr nichts faugte, dabei weniger verlor, als er felber. — Das Subjekt hielt im Nachtrabe ben Stofel in die Lufte aufgeboben, und brohte nach Bermögen. — —

Aber jest erfah der Pharmazeutitus den langen merikanischen Giftpfeil nacht vorstechend, und wollte hinter den Subjetts Sintergrund zurudt. — "Um Gottes Willen, Leute, rief der Doktor, rettet euch — springt insgesammt zurud — auf wen ich diesen Giftpfeil zuwerfe, der fallt auf der Stelle todt nieder, eh' er nur meinen Steiß erblickt!"

Da ber Menfch ftets neue Baffen und Gefahren mehr fcheut, als die gefahrlichften befannten: fo ging bie gange pharmageutifche Bechtichule rudwarts; und ber Doftor ohnehin, bis er auf diefe Beife mit feinem Safen und bem gielenden Burffpieg und feinem Ructen an den Buftritt feines Wagen gelangte. Darauf fiel amar bie erhiste Upothete mieber von Rerne aus - ber Upothefer begleitete ben Siegmagen, wie einen romifchen, mit Schimpfworten - ber Provifor ichleuberte praparierte Glafer voll Rubltrante bem Safendiebe nach , und gerrte por Buth, um bie Bruftmarge und bie Splitterfcheere gebracht ju fein, mit beiben Beigefingern bie beiben Mundwinfel bis an ben Backenbart auseinander, um allgemeis nes Graufen auszubreiten - und das Gubieft bieb in ber Beite mit ber Morferteule heftig in bas Stein-Pflafter und fegelte noch mit ben Rufen Steine nach: ingwischen Ragenberger und die Safen fuhren ab, und er lachte munter gurud.

So aber, ihr Menfchen, ichnappen oftere Rriegs Troubeln paffabel ab, und am Friedenfefte fagte der eine: ich bin noch der Alte und wie neugeboren — und der zweite: verflucht! wir leben ja ordentlich wieder auf — und der dritte: ich hatte mehr wiffen follen, ich hatte mich weniger gefurchtet; benn mein herz fist wol auf dem rechten Bleck — und der vierte: aber die has ben wir doch in diesem Rriege verloren.

Indef bat barum, außer dem Dottor, ber nicht durch einen Doppelabler, fondern einen Doppeladler felber gewann, noch eine Berfon viel erbeutet, melde bem Lefer die nachfte ift, namlich ich bier. Bweite Muflagen baben ben Borgua, bag man barin Sachen fagen tann, welche durchaus in teiner erften vorzubringen find; fo konnt' ich in ber erften biefes Werts gar nicht die fcone Nachricht mittheilen, daß der berühmte Bergliederer Johann Friedrich Meckel in Salle - ber Erbe und Mehrer bes Reiches vom vaterlichen Rubm - mir im Jahr 1815 seinen de duplicitate monstrosa commentarium nict nur gefchenet, fondern auch jugceignet, und gmar in cis nem iconern Latein; als ich noch erlernen fann. Diemand aber habe ich diefe lateinische Triumphpforte gu verdanten, ale - laut ber Bueignung - ben Grundfaten und Rriegeliften bes Dr. Ragenbergere, ber jego ben fenntnißs vollen und icharffinnigen Commentarium langft in Banben haben, und fich uber Buch und mich erfreuen muß. Und hiemit erhalte Decfel, nach dem geschriebenen Dant, auch den gedruckten fur fein Foliobandchen über ben organischen Dualis, oder bie monftrofe Doppelheit, die an Rorpern eben fo felten als widrig ift, indes die baufigere Doppelheit an Seelen weit angenehmer wirkt, und fich auf bie Bunge einschrantt burch Doppeljungige feit, Doppelfinn u. f. m.

<sup>51 .</sup> Banb.

### 16. Summula.

#### Untunft=Sigung.

Riemand fuhr wol jemals froher mit hafen, als Ragenberger mit seinen. Es war ihm ein Leichtes und ein Spaß, mit seiner Mißgeburt im Urm jedes Wort auszudauern, das Nieß von erster Jugendliebe, dem Frühsgetesdienst gegen weibliche Gattinnen, und von Theusdobachs seligmachendem Glauben an diese, ihm an die Ohren warf; denn er wußte, was er hatte. Sußlich durchtastete er den hasen Zwilling, und weidete ihn geistig aus. Seinem Rutscher befahl er, jeht am wenigssten umzuwersen, weil er sonst die hasen bezahlen mußte, und nachher aus dem Dienst gejagt wurde ohne Livrei.

Run folug er ber Befellichaft, eigentlich bem Chelmanne, die Frage gur Abftimmung vor, ob man fcon die nachfte Nacht febr fpat in Maulbronn anlangen wolle, ober lieber in Fugnit verbleiben, ber Bactinger Grengftadt, wenige Stunden von Maulbronn. Theoda beffand auf ichnelle Untunft; fie wollte wenigstens mit bem ichlas fenden Dichter in bemfelben gelobten Lande und unter Einer Bolfe fein. Der Chelmann fagte, er habe ben eigenftagigen Bunfc, erft morgen angutommen, weil ein Bagen enger vereinige, ale ein Baddorf. Die heimlichern Grunde feines Bunfches maren, am Sage vom Thurm herab mit bem Bade = Standden angeblafen ju werden - ferner fich ben Genuß bes Infognito's und das hineinfuhlen in Theoda's machfende Bergfpannung gu verlangern - und endlich, um mit ihr Abends burch das gewachsene Mondlicht fpazieren ju maten. Der

Dottor schlug sich mit Freuden zu ihm; Rieß trug mit dichterischer Großmuth die Frachtfosten für ihn, und kurzte aus dichterischer Weichlichkeit alles Reise=Gezank durch Doppel=Gaben ab, um auch die kleinsten hims melstürmer von seinem Freuden=himmel fern zu halten. "Ohnehin — sagte der Dottor — muss er in Fugneteine neue Scheide für seinen gefährlichen Giftpfeil machen lassen; und er reise ja überhaupt nur nach dem Bads Reste, um da einen unreisen Rezensenten, den er nicht eher nenne, bis er ihn injuriert habe, auf jene Weise zu versüßen, wie man nach D. Darwin unreise Aepfel sus mache, nämlich durch Zerstampfen; wiewol er sich beim Manne nur auf Prügel einschränke.

(Fortfetung im zweiten Banbden.)

I.

# **Sulbigungprebigt**

vor und unter bem Regierantritt ber Sonne \*)

gehalten

am Renjahr 1800

. . .

Brubprediger babier.

Da unfere Baarin, liebe Mitunterthanen und Erbfaffen, fich erft um 8 Uhr 15 Minuten 2 Sekunden
ju und erhebt: fo kann ich vorher ein vernünftiges Wort
mit Euch reden.

Nach diesem Szordium schreit' ich zu den Theilen; benn ein langeres oder gar doppeltes ift nicht möglich, da ich genug werde zu thun haben, wenn ich von 72 bis 8 Uhr den ersten Theil, und in der zweiten Vierstelstunde den zweiten so durchtreiben will, daß ich bei dem ersten Strale unserer Regentin vor der Nuganwensdung halte.

Der Ralenderanhang nimmt unter die Deptarchie ber 7 regierenben Planeten auch die Sonne auf, und gibt ihr gerade auf das
Baletjahr des Sakulums den Zepter. 1801 regiert der Mors
genstern, ber 1809 wieder regiert als Abendstern, und 1799
ber Mars. Ich nenne solche sonderdare Zusammeutreffung den
Big des Schickals. So haben nach Gibbon die Auguren prophezeiet: das romische Reich werde fo viele Jahrhunderte dauern,
als Romulus Seier zur Rechten gesehen; und es traf ein.

Der erfte Theil foll diefe loben, der zweite Euch, liebe Bubbrer, herunterfegen, indeß maßig.

I. Biertelftunde und Pars. Wenn das politische und das Schachspiel von zwei Meistern gespielet werden, so bleiben zulest die Bauern auf dem Brett. Ich bes weise dieses so gern, als ein anderer; aber warum ist das 18te Jahrhundert so sehr auf die Fürsten erboßet, die stets ein wenig besser sind, als ihre Posseute, indes wieder diese nichts schlimmer als Weltleute, die wieder nichts anders sind, als eben die Elementargeister und Oberlogenmeister des Jahrhunderts selber? Das Einzige, was das Sakulum für seine Angriffe auf Fürsten ans suhren kann, sind die Engländer, die im Seegesecht zuserst das Admiralschiff berennen, um die Signale und das Kommando zu verwirren.

Eben so find die meiften Kalendermacher gegen die mutschierende Regierung der fieben Krons Planeten ausgeftanden, und haben viele Kalender hinten revoluzioniert. Maturlich setten fie auch die heutige Landesnutter \*) ab; aber der huldigungs Prediger dieses lacht über den Altus, weil er weiß, daß diese Louise XVIII. doch fortregieren und Anziehstäfte zeigen werde, sie mag im aftronomischen Staatkalender stehen oder nicht. Die morgenlandischen Fürsten erkennen sie noch an, und nennen sich ihre Betstern; ja, ein tartarischer zeigt der Base den Fürstenweg, den sie täglich nehmen muß.

Gelehrten ift wol nichts an einem Regenten wichtis ger, als daß er fie beschütt und penfioniert; und falls

<sup>\*)</sup> Im eigentlichen Sinn eine, wenn nach Buffon bie Erbe ein Kind ber mit einem Rometen jusammengetommenen Sonne ift.

ein gefronter Brotbieb bes Landes nur ein auter Rutris tor der Afademicen und Afademiften ift, fo weiß jeder Detan, bag ein Rurft ein Menfc ift, und must ibm nicht alles auf. Einmutbig wird nun von den Gelebrten bienieden unfere neue Regentin erhoben. In ihrer Rugend privatifierte fie, als Umagone vertleibet, lange in Griechenland; und noch führt fie ben Ramen Upolle. Biele Banber murben über bas Gefchlecht biefer Ritterin D'Con irre, wiewol man aus bem jungfraulichen Gefolge ber neun Mufen ober filles d'honneur, und aus ber iconen ingendlichen, unbartigen Beffalt Diefes Upollo leicht batte merten tonnen, wie viel Uhr es fei. machte übrigens in Griechenland, wie mehre ihres hoben Standes, nicht die beften Berfe (weil in den Drafeln der Stoff über die Rorm vorfprang), aber boch die bes ften Beremacher. Da erfand fie ben Lorbeer, um uns etwas, wenn auch nicht in die Urme, doch auf den Ropf ju geben, und uns auf diefe Beife furfilich ju belobnen. Manchen armen Teufel von Gelehrten balt fie noch ein ganges halbes Jahr licht und holgfrei. Diefelben Berfe. mofur der neidifche Mero den Lufan umbrachte, und Alexander den Chorilus, hatte fie beiden in die Beber gefagt; - wie gang anbers, als jene Regenten, führte fich biefe Frau auf, ober als ber Difchling aus beiden, Ludwig XIV., der feine Ueberfepung des Cafar, fo wie feine Feldzuge burch andere machen ließ! fcieft unfere Baarin nicht eben bie Ralenber, Die ibr nach der Krone ftreben, ihren Bafallen ju, wie der fines fifche ben feinigen? - Bobe in Berlin foll reben!

Als Upollo nahm fie langft den medizinischen Dotstorgrad an. Die gallischen und englischen Konige legten fich nur auf die Rur bes Stammelns und des Aropfes:

aber fle heilt als Magnetifor faft alles von weitem burch Unfehen, und ift in der Peft der einzige Peftilenziarius. Ich tonnte noch ruhmen, daß fie die Medizin Rifte auf bem Erdenschiffe felber fullt, welches wenig Uerzte thun.

Ich kenne keine Furften, die mit ihr, diefer himmelfonigin, ju vergleichen maren. Die afiatischen und mexikanischen konnen in Gnadensachen der Witterung, um welche das Land bei ihnen nachsucht, nicht eher resfolvieren, als bis sie solche felber erft von der Landessherrin ihrer Sonnenlehne erhalten haben.

Sie macht fich alles felber; fowol die Rofen, welche der Papft den Erben Bicetonigen weiht und schieft, als ihre Rammermohren farbt fie eigenhandig — fie macht fich ihr Prinzessin Baschwasser — ihren glanzenden Sonnenhof — die donnernden Ehren Salven und bunte Chrenpforten Ubends nach ihren Arbeiten — ja sogar die in den Beg gestreuten Blumen, wozu die Landleute noch ihre Koller und Roben unterbreiten.

Es ift mir fo gut wie einem bekannt, daß Ronig Rinus fagte, er habe nie die Sterne gefeben; aber dass felbe kann unfere Neugekronte von fich ruhmen, ja fie lofchet sogar alle die am himmel (wie ein reifender Ronnig die an Rocken) aus, auf welche fie fioget \*).

Was ihren fürftlichen Kabinetfleiß anlangt: so weiß man allgemein von Josua Ropernitus, daß sie ihre Sihung nie abbricht, sondern ftets die Welt laufen laffet um fich. — Karl XII. von Schweden sagte einmal, er wolle seinen Stiefel als Subbelegaten und Bice Rarl XII. senden; mich duntt, ein Stiefel repras

<sup>\*)</sup> Befanntlich werben auf einen Monat bie in ihrer Laufbahn liegenden Gestiene unfichtbar.

fentiere leichter den Unterthan, der ihn ofter angieben . und darin maten muß.

Man schreibt Furften sehr bie Gabe, bas Feuer zu besprechen, ju; beim himmel! fie bespricht bas Ofensfeuer auf bas Sommerhalbjahr; nur leiber bas größte Schabenfeuer, bas Ranonenfeuer, schuret fie freilich, wie jene, farter an.

leber ihre Hofhaltung konnt' ich wenig sagen, gessett auch, es schlüge jeso nicht schon 8 Uhr. Man suche auf ihr, wie an andern Hofen, weber ein Paradics noch eine Holle \*); was Glanz und Fackeln scheint, scheibe man mit Herschel (wie bei und) dem Dunsttreis zu, der sie umzieht, und ihre breiten Flecken sind natürliche Stellen ohne diesen. — Nach Newton vershält sich bei ihr die Bentripetalkraft, oder das Anziehen zum Weglassen, wie bei allen kameralistischen Hofen, nämlich 47,000 zu 1. — Die Winde ftreichen auf ihr, wie in jedem Staatkorper, nicht wagrecht, sons bern binauf, binab.

II. Bir haben nun ben zweiten Theil ber Sulbis gungpredigt zu betrachten, namlich und felber, die Reichsund Sonnenkinder. Bekanntlich fteben wir fammtlich um das Sterbebette unsers 99jährigen Redaktors, des kritifierenden Jahrhunderts. Dieses ift gleichsam'de allgemeine deutsche Bibliothek der Beit, und beurtheilt, sich ausgenommen, alles. Wir warfen darin alle Fesseln ab, und ließen und gern die Fuße zugleich mit den Retz ten abnehmen, und gingen ledig bavon; gleich romischen Sklaven und Kindern wurden wir offentlich emanzipiert durch Ohrfeigen. Gelinde absuhrende Mittel sind jest

<sup>\*)</sup> Rad Berg ift auf ihr jenes, nad Swinden biefe.

unser Essen und Manna; und die politische und fritissche Revoluzion ift ein Erbrechen, das noch fortfahrt, wenn nichts mehr da ift; — daher fann es uns am Ende (fatal fur jeden) an den nothigsten Dingen gebreschen, die abzuführen sind. Das Wenige, mas gegen das Ende des Sakuls geschaffen wurde, ift dem nicht ganz ungleich, was am letten Schopfungtage, am Freistag, nachgeschaffen wurde, welches das Maul der bileamitischen Eselin war, die Buchfaben, eine Zange, Uberahams Widder, der Regenbogen und der Teufel \*).

Bum Gluck beherricht uns noch einmal unfere Bienentonigin, die Sonne. Gie ift durch ihre Scheidungen auf dem trodften Bege in mehren Belttheilen befannt genug. - Unter bem angenommenen Ramen Apollo regens fierte fie ben Pfeifer Marfpas vom Ctalp bis jur Berfe - mit einem Rebermeffer. Daber murben die 2Baps penthiere der Regensenten, ber Bolf, der Sabicht, ber Rabe, gu avollinarifchen. Ja fie fette bie Regenfenten in ihr Wappenschild, und führte fie in ihrem Titel fort; wenigftens bort fie fich gern Apollo culiciarius ober Floh = Upollo nennen; ja fie laßt fich als Apollo Smintheus nicht nur betiteln, fonbern auch als eine Maus abbilden \*\*), (wie Jupiter muscarius fich als eine Bliege) ein Nagethier, bas ben eigentlichen Bucherwurm und Bibliothefen = Lumpenhacter vorftellt, wenn es dut= flig ift.

Ich vermuthe, im fanftigen Sahrhundert, in deffen erftem Sahre icon der milbe Desperus regiert und tros ftet, werde ber ichaffende Brahma auf unfre burren, von

<sup>\*)</sup> Pirké Asoth. 5. K. Mischn. 6.

<sup>\*\*)</sup> Dach Derrmanns Bemertung.

Welttheil zu Welttheil brennenden Steppen voll überftandigen Grafes wieder Samenkorner werfen. Wir has
ben alfo nur noch ein Sonnenjahr zum Sengen übrig.
Und hier ift nichts zu verfaumen. In diesem Jahre muß
noch alles gar untersucht werden, sogar das Untersuchen —
alles rezenstert, sogar die Rezensenten — blos auf filtrierendes Loschpapier muß geschrieben — und jede Kornmuble in eine Fegemühle umgebauet werden. —

- - Ich glaube, badurch tommt Enthufiasmus in die Belt; namlich jener allgemeine Enthufiasmus ges gen den Enthufiasmus, jene beffere Tollheit, die nicht aus hipe entfteht, sondern aus Froft. -

Das jebige, so viel Larm machende Sahrhundert schlägt, mit schwarzem Anallfilber gefüllt, nur bei bem Berühren falter Rorper los. Man tann noch die Uchnlichteit beifügen, daß die, die es entzünden, wie bei anderem Anallfilber, (ber Gefahr wegen) Maften vorthun.

Ich gestehe, es weht selber am erften Tage ber Sons nenregierung eben nicht die warmste Luft um unsere Kirche; aber gute Kronprinzen fangen ftrenge an, wie Litus, nicht mild, wie Nero; es geht daher, jumal da sie so nahe und kalt ift \*), alles schneller, die Geschäfte, die Menschen und die Erde, sogar die — Predigten.

Meine schneid' ich burch bie Schnelle ber Kalte — mie ich an ber Kangeluhr und am himmel febe — gerade so richtig fur dreißig Minuten ju, als ftand' ich in einer englischen Kangel.

<sup>\*)</sup> Im Minter ift die Sonne in der Erdnabe; und die Gede taufe foneller.

Blickt nach Morgen — die Direktrice unfere Belts theatere tann nicht über drei Wolken weit von une fein. —

Die alte Frau \*), die Aurora, ftreuet ihre gelben Sonnenblumen immer dicker — ich sehe schon neugeprägte Krönungslittern, goldne und filberne, auf der Erde aussgeworfen — höret das Rauschen des Bugs — jeho wird eine Fackel vorausgetragen — sie brennt die Wolken an — die Fürstin soll über Feuer einziehen. — Da steigt sie herauf, die Königin unsers Lags und unsers Jahrs.

Gei gegrußet, Mutter ber Erben und Bluten und Fruchte! Die blicfft Du fo milb und weich bas icheis dende Sahrhundert an! - D, feine Schlachtfelder find jest nur unter unschulbigem Ochnee verftedt. - Bieb bem Sahrhundert, diefem wilden Sitan \*\*), wie fonft, bas Schwert aus der Sand, und gib ihm beinen gebeis ligten Delzweig ins Grab! - Bie, mar nicht feine lette Bahn wie die einer Ronigleiche, mit Trauertuch belegt, und wird es nicht, wie biefe, unter Ranonen eingefenft? - Gib und Liebe und Friede, Mutter bes Rebens und ber Barme! Schick uns ben weißen, fanf= ten Ochman, ber bir beilig ift, und baue mit beiner reinen Leier die Menfcheit wieder auf, welche Migtone gertrummert haben! - Gib und Liebe und Friede, das bleibe unfer lettes Gebet! - Uch, ber Dabalus ber Menfcheit, Die Beit, folog uns Statuen die Mugen auf, bob unfre Sande empor, und band bie gufe los;aber fiche, ploblich zerfchlagen bie Statuen , wie empore machfende Drachengabne, einander felber, und fturjen,

<sup>\*)</sup> Eine thut es in London am Rronungtage bes Rouigs.

<sup>\*\*)</sup> Apollo ftand dem Jupiter gegen bie Sitanen bei.

Welttheil zu Weittheil brennenden Steppen voll übersftandigen Grafes wieder Samenkorner werfen. Wir has ben also nur noch ein Sonnenjahr zum Sengen übrig. Und hier ift nichts zu versaumen. In diesem Jahre muß noch alles gar untersucht werden, sogar das Untersuchen—glieb rezensiert, sogar die Rezensenten — blos auf filtrierendes Loschpapier muß geschrieben — und jede Kornsmühle in eine Fegemühle umgebauet werden. —

— Ich glaube, dadurch tommt Enthusiasmus in die Belt; namlich jener allgemeine Enthusiasmus gegen den Enthusiasmus, jene beffere Tollheit, die nicht aus hige entsteht, sondern aus Froft. —

Das jesige, so viel Larm machende Jahrhundert fclagt, mit schwarzem Knallfilber gefüllt, nur bei dem Berühren falter Korper los. Man tann noch die Alchnlichkeit beifügen, daß die, die es entzünden, wie bei anderem Knallfilber, (der Gefahr wegen) Maften vorthun.

Ich geftehe, es weht felber am erften Tage ber Sonnenregierung eben nicht die marmfte Luft um unsere Rirche; aber gute Kronprinzen fangen ftrenge an, wie Titus, nicht mild, wie Nero; es geht daher, jumal da fie so nahe und kalt ift \*), alles schneller, die Geschäfte, die Menschen und die Erde, sogar die — Predigten.

Meine schneid' ich burch die Schnelle ber Kalte — wie ich an der Kanzeluhr und am himmel sehe — gerrade so richtig fur dreißig Minuten zu, als ftand' ich in einer englischen Kanzel.

<sup>\*) 3</sup>m Binter ift die Sonne in ber Erbnabe; und die Gede laufe fcneller.

Blickt nach Morgen - bie Direktrice unfere Belts theatere tann nicht über brei Bolten weit von une fein. -

Die alte Frau \*), die Aurora, ftreuet ihre gelben Sonnenblumen immer dicker — ich sehe schon neugeprägte Krönungklittern, goldne und filberne, auf der Erde aussemorfen — höret das Rauschen des Bugs — jeto wird eine Fackel vorausgetragen — sie brennt die Wolken an — die Fürstin soll über Feuer einziehen. — Da fteigt sie herauf, die Königin unsers Lags und unsers Jahrs.

Sei gegrußet, Mutter ber Erben und Bluten und Fruchte! Bie bliefft Du fo mild und weich das icheis bende Sahrbundert an! - D, feine Schlachtfelber find jest nur unter unschuldigem Schnee verftectt. - Bieb dem Jahrhundert, diefem wilden Titan \*\*), wie fonft, bas Schwert aus ber Sand, und gib ihm beinen gebeis ligten Delzweig ins Grab! - Bie, mar nicht feine lette Bahn wie die einer Ronigleiche, mit Trauertuch belegt, und wird es nicht, wie biefe, unter Ranonen eingefenft? - Gib und Liebe und Friede, Mutter bes Rebens und ber Barme! Schick und ben weißen, fanf= ten Schwan, ber bir beilig ift, und baue mit beiner reinen Leier die Menschheit wieder auf, welche Migtone gertrummert haben! - Gib und Liebe und Friede, das bleibe unfer lettes Gebet! - Uch, der Dadalus der Menfcheit, die Beit, fclog und Statuen die Mugen auf, hob unfre Bande empor, und band die gufe los;aber fiche, ploblich zerfclagen bie Statuen , wie empors machfende Drachengabne, einander felber, und fturjen,

<sup>\*)</sup> Eine thut es in London am Rronungtage bes Ronigs.

<sup>..)</sup> Apollo ftand dem Jupiter gegen bie Eitanen bei.

wie jene Rofentreuzerische Statue, Die ewige Lampe um, Die fie gehutet haben.

Aber wenn bu über ben letten Tag bes Jahrhunsberts gezogen bift, und über schonere Saaten unter bem Winter, als jeso vermodern — und wenn ber letten Racht bes Sakulums dein lieblicher verklarter Friedenensgel, ber Mond, ins erblassende Antlit schauet: Uch! wirft bu dann noch, segnendes Sestirn, unter unsern Sußen auf eine ganz neue Welt voll geraubter, mit Marben und Schweiß bedeckter Menschen scheinen, welche bein heiliges Licht nur quaten kann? — D gib Liebe ber alten Welt, und Freiheit der neuen! —

#### II.

Ueber Bebels allemannische Gedichte.

(Un ben Herausgeber ber Zeitung fur bie elegante Belt. 1803.)

Sammlung Bolklieder von Einem Dichter gelesen, welche in ber herberschen ftehen konnte, wenn man in einen Blumenftrauß wieder einen binden durfte. Sie betitelt sich: "Allemannische Gebichte. Für Freunde landlicher Natur und Sitten." Größere Runftrichter werden ben Litel beurtheilen, und gegen ben Sprachfehler "landlicher Natur und Sitten" (entweder ftatt Sitte, ober Naturen) ins Feld rücken mit Llammern und Fragzeichen; ich als Liebhaber schränke mich blos auf die Gedichte ein, und

lobe fie fruber offentlich, als irgend ein Rachfolger. Ich munichte, lieber Spagier, es mare in der eleganten Belt, an die ich hier jugleich, wie aus bem Rongeptpapier gut feben, mit gefdrieben haben will, bas Schmabifche nur balb fo einheimifc, ale bas Frangofifche. Denn nue Die Munbart jenes Landes, bas fonft bas Mutterland einer unvergleichlichen Dichtfunft mar, und bas jest bas Baterland einiger großen Dichter ift, fpricht bas garte fpielende Mufentind; und mit ber fcmabifchen Mundart entzoge man ihm feine halbe Rindlichkeit und Unmuth. Mandem Dichter maren die mohllauten fcmabifchen Bus fammenziehungen — 3. B. Cagi'm, fatt: fage ich ihm — ju gonnen, und bas Ausmuftern unserer engen n; bas Gintaufchen bes i gegen bas ewige beutsche e #); und die Bermandlung bes barten Berfleinerung = chen in bas fuße li; und am meiften ber Reichthum an Dimis nutiven, den mit den Schmaben noch Schweizer, Defts reicher und Letten theilen. In allen Sprachen verfleis nert bie Liebe ihr Geliebtes, gleichfam um es ju ver= jungen und jum Rinde ju machen, bas ja ber Umor felber ift. Und bas Rleine, gleichfam ale bas Liebere, verkleinert man wieber, baber man ofter Lammden, Laubden , Rinblein , Buchelden , (letteres ift nach Bos breimal verkleinert) fagt, ale Elephantchen, Gurfichen, Tyrannchen, Baffifchen. Manche Bolfer reden die gange Ratur mit diefen Liebemortern an, und gieben fie,

<sup>\*)</sup> Da nach Futba e ber Botal der Liebe und der Familie ift — baber das Bort für beide mit feinen beiden e, Che — und ba nach Benjel (in feinen Entdedungen über die Sprache der Thiere. 2800.) eh der Schwerzsaut aller Thiere ift: fo malt, unfere Es Sprache uns fast als ein familienliebe volles, und etwas martervolles Boll. jugleich.

wie mit Bauberformeln, fich naber an die Bruft; aber in folden gandern wohnet gern der Dichter. Daher tom= men in den altdeutschen Dichtern die gablreichen Berfleiner= worter; daher unfere guten Boreltern, welche fatt ber Bhilanthropie und des Rosmopolitismus Bruderliebe und Chriftenliebe befagen, und aus den Rofen ber Liebe noch nicht ben feinen Rofeneffig ber Gelbfucht gogen, fogar in ihrer Profa bie lebendigen Befen gern mit Bertleis nermortern nannten, g. B. bas Gobnlein und bie Rindlein Buthers, bis jum Jefulein und Chriftfindchen. wir etwa noch jest verfleinern mochten in Birteln. fuchen wir boch meniger ju vergrößern und ju lieben, als faft zu haffen. Roch ift jest ber falfchen Tronie, als einer foottifden Nachaffung ber Liebe, bas Berfleiner-· wort gewöhnlich. In meiner Borichule ber Mefthetik finden Gie Beifpiele, und vorber überall.

Unser allemannische Dichter — benn ich sehe nicht ein, warum ich ihn über ihn vergesse — hat fur alles Leben und alles Sein das offne herz, die offnen Urme der Liebe, und jeder Stern und jede Blume wird ihm ein Mensch. Durch alle seine Gedichte greift dieses schone Zueignen der Natur, der allegoristerenden Personisitazion, die er oft bis zur Rühnheit der Laune steigert \*). Die Dichtkunst ift nur ein anderes Wort fur höhere, weitere Liebe; sie scheidet und erlöset die Natur vom dienstbaren Tode, und beseelt wie ein Gott, um nur zu lieben, und schmuckt wie eine Mutter, um noch mehr zu lieben. Freilich können wir den Bergen, Baumen und Sternen, worin sonst die Griechen Götter zauberten, jeho nur Seelen einblasen, und was jene vergötterten, nur beleben.

<sup>\*) 3. 8.</sup> im gangen erften Gebichte: "bie Biefe."

- 36 fomme aber febr aus dem eintleidenden Brieftone beraus, lieber Op., vielleicht weil ich gu lebhaft an bie Beitung bente, beren Belt ich bas Meinige von bem allemannifchen Dichter fagen wollte. Ich will alfo alles obne weitere Mube folgender Geffalt herauswerfen : er ift naiv - er ift von alter Runft erhellt und von neue ermarmt - er ift meiftens driftlich = elegifd - jumeilen romantifd=fcauerlich \*) - er ift ohne Phrafen= Triller - er ift ju lefen, wenn nicht Ginmal, boch Behnmal, wie alles Ginfache. Mit andern, noch beffern Worten: Das Abendroth einer iconen friedlichen Seele liegt auf allen Soben, die er vor uns fich bingieben laft - poes tifche Blumen erfett er durch Poefie. - Das Schweis ger Alvenhorn der jugendlichen Sehnfucht und Freude hat er am Munde, indeß er mit der andern Sand auf bas Abendbluben ber hohen Gleticher zeigt, und ju beten anfangt, wenn auf ben Bergen die Betlocken fcon berüberrufen. - Gleich Griechen und einigen Malern ums foliefet er feine Gemalbe, aus Berachtung ber Pointe, jumeilen mit Bildern, die fich in den Rahmen verlieren \*), und fo ift ber Mann. Bahrlich eine liebliche Erfcheis nung, aber feine außer ber Jahrzeit! Denn auf bem beutichen Musenberg, ber eben unter einer frechenden Fruhlingfonne jugleich bluht und bampft, fann jest Alles auffahren : Gleicher = Blumen und norbifches Ges ftrippe, und Gift und Duft.

Ich hatte gern meine Freude mit einigen Proben gerechtfertigt, wenn Schonheiten, die immer ein Ganges bilben, fo leicht einen Auszug vertrugen, ale Mangel,

<sup>\*) 3. 3.</sup> in der hohen Ergablung: "ber Rarfuntel."

<sup>\*\*)</sup> Baft aberall, j. B. S. 50 u. 68 - G. 81 u. f. w.

bie eben barum eines ftoren. Auch gab' ich am liebften bas langfte Gebicht jur Probe, indeß ber Beitungraum bas kleinfte vorzieht; und es bleibe Ihren Rud = und Einfichten überlaffen, ob Sie eines als Poftstipt für ben zweiten Drud hier mablen und geben wollen.

Doch bescheibe ich mich gern, baß es immer Gebichte geben kann (worunter vielleicht die allemannischen zu reche nen), welche jedem Leser mißfallen, ber gar keinen Sinn für Dichtkunft besit. Einem solchen wurd' ich freilich, statt dieser allemannischen Drossel aus dem Schwarzwalbe, lieber eine da geschnitte Guckguck-Uhr, oder irgend einen da gedrechselten Biehstand im Kleinen, in die hand zu geben rathen. —

P. P. \*)

#### III.

Rath zu urdeutschen Saufnamen \*\*).

Ich rude hier in Briefform in die Zeitung f. d. e. 2B. für Lefer, welche sie mithalten — worunter Sie gewiß auch gehören, lieber Spazier — in so fern einer davon an mich etwas zu schreiben hat, vorher die Rachericht ein, daß ich von Roburg nach Baireuth gezogen bin. Die Ursachen des Bugs gehören nicht in Ihre Zeis

<sup>\*)</sup> Postponendis postpositis.

<sup>\*\*)</sup> Buerft gebruckt in ber Beitung fur bie elegante Belt 1804.

tung, fonbern in die Blegeljahre, namlich in den viere ten Theil.

Bas diesen Brief selber anlangt, so versprach ich Ihnen leider für solchen in einem früheren Auszuge und Sentenzen aus meiner Acfthetik, welche zu Michaelis ersscheint. Aber ich muß um die Erlaubniß bitten, gelogen zu haben. Einem Autor wird es eben so schwer, mit seinen Gedanken das jeu do bateaux \*) zu spielen, als einer Mutter mit ihren Kindern. Snomen, sagt er, die er in alter Bedeutung als Denksprüche gebe, könnem andern leicht in neuer als Zwerge erscheinen. Bogen Sie aber, lieber Spazier, statt meiner aus: so war' es zehn Mal besser, leichter und vernünftiger.

Lieber hatt' ich fur biefen Brief aus Tiecks acht poetischem Oftavian die Geburt ber Rose und die Geburt ber Lilie ausziehen mogen — zwei Dichtungen, welche ihm die Glumengottin selber wie reife Frühlingbluten zugeworfen. Auch war' es in der erften Entzuckung über sein Such — und in der erften Entrustung über Merkels schams und sinnloses Geschwaß über dasselbe, verzeihlich gewesen, viel Worte über diesen italienischen wortreichen Dichter zu machen. Wenn er indes, wie die Fenerwerster, seine poetischen Feuerwerker, seine poetischen Feuerwerker zu gern auf dem Wassser, wie bieses leichte Rachglanzen eines wahren Feuers poetischer und lieblicher, als das schwere Feuerswerker über betühmte Dichter für das Feuerwerk selber vers manche berühmte Dichter für das Feuerwerk selber vers

Diefes mar einmal in Paris eine moralifde Spiel. Frage, welche unter gleich lieben Personen in einem unterfinkenden Rahne man opfern muffe und welche retten.

s1. Baub.

taufen. Bar' ich bie elegante Belt, Spagler, fo murb' ich ein frommes poetisches Rind; bann tonnte Lied, ber eines ift, leichter mit mir spielen.

Much biefen Auszug aus Oftavian wird ein Anderer beffer geben als ich. Bichtiger als jeder aus Gedichten und Mefthetiten ichien mir fur bie elegante Belt einer aus Biarda, ber über beutiche Ramen gefchrieben. Bir leben jego, menn nicht in, boch vor einer bofen Beit, und wer bie Ohren nabe an bie beutiche Erbe legen will, fann leicht barunter bie Mineurs arbeiten und len, und mit Bulvertonnen und Leitfewern geben boren. Sollte nun einmal Deutschland jum erften Male exobert werben, wiewol nicht, wie Umerita, aus Dangel an gabmen Thieren, fondern aus Ueberfluß daran: fo mar' es ja um die beutiden Ramen gefcheben, wenn vorber Riemand einen mehr führte. Reider bitten wir gegenmartig lieber alle Propheten, Apoftel, Beilige und Bolfer ju Bevattern, als einen alten Deutschen. Ber am Soft einen beutschen Laufnamen bat, fucht ibn menigftens frangofifc auszuschreiben und zu unterfdreiben - ausgenommen Briedrich ber Gingige, ber fich fogar an Boltaire Fréderic unterschrieb, melches (mie Godaric, Ardoric etc.) nur beutich ift; benn rie beift reich, und Fried Schirm. Benn man wenige Thiere ausnimmt, welche fich Band nennen, wie Rebe, Pferbe, Ochmanen : fo gibt's nicht viele beutiche Menfchen und Dobeln, die nicht ein Frangole, fobalb er fie entdedt, wie ein Seefahrer die Infeln behandelte; er benennt, befest und befist fie. Schon bei den Beinhandlern bedeutet Saufen und Beis rathen bes Beins biefelbe Berbunnung.

Ein zweiter Grund fur urdeutsche Namen ift ihr Bohlklang. Der Auslander verftummelt nicht fcone

Namen am meiften, fonbern fchlechte. Rur bei unfern Runftwerten fehrt er's um. Satte j. B. Montesquien einen flingendern Ramen gehabt: fo mar' er nicht in Rom angemeldet worden, im erften Bimmer als Montdien - im zweiten als Montien - im britten als Mordieu - bis er endlich im letten als Br. von Forbii eintrat. Chamfort ergablt, daß der Buftling Die delieu nie im Stande gemefen, ben Ramen eines Burgerlichen auszusprechen, ohne ibn gu verftummeln. wir Deutsche gegen bie Frangofen - benn biefen muffen wir uns taglich mehr jus und entgegenbilden, bamit fie funftig mit und beffer porlieb nehmen - ale geborne Burgerliche ericheinen, fo werden fie einft neben der geöffneten Mine jeden Ramen, wenn er nicht balb sitalies nifc, wie etwa Bonaparte, tont, entweder erbarmlich verrenten, ober uns gar, als neuen Mitgliedern ihrer großen Utabemie der Urfadier, neue arfadifche Ramen geben, g. B. Pépé, Huleu, Bexou, Baif, Ouffle, Grez.

Der Eindruck eines wohllautenden Namen, so wie eines mißtbnigen, wird oft kaum von Jahre langer Ges genwirkung übermunden; und er wird gar doppelt, menn der Mensch so handelt, wie er heißt; so sehr ift unser Schicksal, wie nach Bonnet der Baum, eben sowol in die Luft als in die Erde gepflanzt. War' ich z. B. Raspinat gewesen, so hatt' ich mich in der Schweiz Feneslon, bder Jean Jaques, oder Tell getauft, um wie die Muhle schon zu klingeln nach dem Bermahlen.

Ich schlage baber noch, ba es für Deutsche Beit ift, aus Wiarda und Fischart zur Probe einige urdeutsche toftliche Namen vor; erftlich weibliche: Umala (von amal, unbefleckt), Umaloberga — Theoda (von theod, vornehm), Theodelinda, Theudegotha, Theuberga —

Linda (von lieb) — Witta (die Weise) — Hilda (Helsdin) — Torilda (von toro, kan) — Festrada (von sest) — Egwia (die Treue) — Diotwina (Siegerin) — Liota (von Iud, berühmt) — Liebwarta — Abelinda — Uethelwina — Gisa (die Mächtige) — Fossa (die Boss sommene) — Oda (von od, glücklich).

Der schonen mannlichen Namen find weit mehre: Totilar (theod) — Theudobach (von theut, Bolf) — Theodulph (ulf, Helfer) — Lifolf — Adalmar (der große Eble) — Ewald (der Mächtige) — Walland — Tors wald — Faftulf — Toro, Torald, Thorismund, Thursfan — Pariobaud — Osmund (von Mund, Mann und Beschüßer) — Gummunder, Hildemund — Britosmar, Wissmar, Marobod, Theodomir (von mar, bes rühmt und mehrend) — Eoric, Arbaric (von hear, ges ehrt) — Ollo, Almot, Allorico (von al, groß) — Odo, Althulf, Codric (von od, glücklich) — Adelfried, Aballand (von ethel) — Elodic (von lud) — Degenwerth — Manrich etc. etc.

Das herz erhebt fich froh vor unfern ebeln Urvästern und Urmuttern, deren blose Namen so großsinnig zu uns sprechen; und das Ohr sindet sich von spanischen und italienischen Achnlichkeiten geschmeichelt. Gerade für die zwei größten Welttheile der eleganten Welt sind urbeutsche Namen Seschenke. Erstlich für die Weiber. — Ein schöner Taufname (z. B. Amala, oder unbesteckt) ift die einzige Schönheit, die ihnen Männer und Jahre nicht rauben. Zweitens für Kürsten. — Bekanntlich haben sie keine andere als Taufnamen, aber deren viele (Kaiser Joseph hieß noch: Benedikt August Johann Anston Michael Abam) und sie regieren mit einem davon (wie man aus dem Unterschreiben sieht) die Länder. Ein

wohllautender Taufname aber, 3. B. Theobulph (Boltsoder erhabener Delfer), tonnte gewiß über der Unterfchrift des Ministers, bessen angeborner Name, 3. B.
Kretschmann, selten so lieblich flingen tann, als ein
gewählter, die schönften Kontrafte machen.

Auch Batern überhaupt sollten Laufnamen mehr am Derzen liegen, da fie bei biefen bas Berdienft, fie gegesben zu haben, herrlicher außer Zweifel sehen können, als bei irgend einem vornehmen Geschlecht-Namen, den fie ben Kindern geben.

- Db ich gleich bier ber Belt unbezahlbare Ramen, wozu fie, wie ju Tugenben, nichts ju erfinben braucht als die Trager, mit einer gemiffen Berfcmenbung anbiete - ba ich in meinen funftigen Biographicen Belden und Beldinnen genug habe, melche ohne bie tofte lichften Ramen gar nicht exiftieren tonnen: - fo bin ich boch, ober eben barum, nicht im geringften gefonnen, auch nur einen bavon an die zeitigen Romanschreiber abjufteben, fondern ich erklare biermit offentlich jeden fur einen Namendieb, ber irgend einen in biefem Briefe, oder auch im Biarda, für feine erbarmlichen Selben abs borgt, und ihn baburch naturlich fo abnust, daß ihn nachher bie meinigen fo wenig tragen wollen, als einen burchichoffenen Erobel . Mantel. Gedachter Schreibtroß befitt ja Italien; in diefen Namen . Bruch und Schacht fahr' er ein.

Ich habe taum den Muth zu fagen: leben Sie wohl, lieber Sp., fo wenig brieflich ift diefer Brief ges fdrieben.

Jean Paul.

Nachschrift. Bas ein bloger Rame vermag, fieht man an meinem; fonft tonnt' ich ihn leicht vertauschen, um mir nicht ju wiberfprechen.

#### ' IV.

## Dr. Fents leichenrebe

auf ben

bochsteligen Magen bes Firften von Scheerau.

Dr. Fent hielt die Predigt im Klofter Sopf an die Patres, da sie agen. Schon vor acht Jahren hab' ich sedermann in der unsicht baren Loge \*) berichtet, daß er vorher in der Klosterlirche die Disposizion dazu entworfen, während daß man den Magen beisette. Seits dem las ich in Mosers Archiv, daß aus Leichenpredigten sur Fursten vieles von ihrer Geschichte zu schöpfen seiz ich vertheile daher mit Freuden einige Eremplare vom Sermone an die Welt, zumal da man mich versichert, daß selber der Konsistorial Direktor Fromman, der (nach Moser) siebentausend fürstliche Leichenpredigten aufgespeischert, die Dr. Fentische noch nicht hat erwischen können.

Die Patres im Rlofter Sopf verdienen hier metnen offentlichen Dant und Preis, daß fie den Spaß, der den ernften Mann oft mitten in der Trauerrede auf

<sup>\*)</sup> Erfter Band G. 114. (79.)

den hohen Magen überfiel, gang gut verftanden und vergeben haben. Dieses vermag die katholische Kirche leicheter als unsere. Gerade in die andächtigsten Zeiten sielen die Narren = und Ceifeste, die Myskerienspiele, und die Spaßpredigten am ersten Offertage, blod weil damald das Chrwürdige noch seinen weitesten Ubstand von diesen Aravestierungen behanptete, wie der Amophontische Soskrates vom Aristophanischen. Späterhin vertrügt die Zweisdeutigkeit des Ernstes nicht mehr die Annaherung des Scherzes, so wie nur Verwandte und Freunde, aber nicht Feinde einander vor den komischen Sohlspiegel führ ren durfen.

D. Bent machte icon wor bem Effen bie Patres baburch aufmertfam, bag er anmertte, er murbe nie, wenn er auf dem Throne fage und davon todt beruntere fante, fich in fo großen breiten Beuchftucken begraben laffen, wie die Deftreichifden Ergbergoge, namlich nie, wis diefe, blos Berg und Bunge in die Lorettofapelle bei der hoffirche ju ben Anguftinern, Gingeweihe und Mus gen in die beil. Stephanlirche und ben Sorfo in bie Bruft bei ben Ramuinern : - fondern jeber Stummel; fcmur er, und jebe Subfubdivifion feines Bemachs muße te, wie vom Duris, in ihren eigenen Gottebacter eine Laufen. Denn - fragt' er die Bater - warum foll ein Regent nicht nach bem Tode eben fo gut überall in feinem Lande fein, mie vorber, und zwar burch Repras fentanten, mozu feine Glieber fo gut wie Staatglieber paffen? Und wenn bas gelte, fuhr er fort, fo fonn' er ja recht gut bas geheime Rabinet jur Begrabniffapelle für feine Schreibfinger erlefen, bie Untichambre fur Diff und Leber, den Mudiengs und Landtagfaal fur bie Ohren, Die Rammer fur die Bande, den Regenaburger De= und Korrelazionsaal als Familiengruft für die Bunge; — fa er könne die Laiserstraßen oder Königwege zur geweiheten Erde seiner ersten Wege ausheben, und den fernen Buhrleuten die letten geben, und die Landstände können sich (die Residenz besise fein Dorz) in seine einsaus genden Gesäße theilen. "Mich bunkt — sant' er etwas stolz, da er auf einmal die ganze schine Idee überschauete — gegen ein solches topographisches Universalbegrähnis kommt wol wenig das eleude kleine Parzialbegrähnis auf, wozu es einer und der andere gekrönte Stammhalter das durch treibt, daß er noch bei Ledzeiten aus eignen Grüns den nach dem Chirurgus schieft." —

Die Ekkongregazion fand den Bottor so oratorisch, daß sie ihn bat, fatt des Novigen, der eine Predigt über die Speisetasel hinlesen wollte, selber eine eigne zu halten. Er zog eine Schreibtasel heraus und sagte, diese sehr ihn in Stand, dem eingesargten Magen eine kleine rührende Lischs und Trauerrede zu halten; er ditte sich blos vom Horsaale die Gefälligkeit aus, — weil er im Redeseuer etwas vor sich sehen musse zum Angehen und Anaul eingerollten Retter und Schirmer liegenden, zum Anaul eingerollten Retter und Schirmer (oder war's ein anderer Jagdhund) für den Leichenmagen halte, und sich sämmtlich für das Trauerkondust des Schirmers. Dann trat er nach dem ersten Lischgebet ganz bewegt als Pas ventator vor das Thier, besah es lange und hob an:

### "Betrubte Erauerverfammlung!

Mun haben wir unfern Landes = Magen verloren, bier liegt fein kalter Reft auf die Bahre hingestreckt. Er, ber fonft fur uns arbeitete und forgte, wenn wir fchliefen, ruht endlich aus von feiner Bewegung, welche fo

periffaltifch mar. Bie wollen über bas Staatglieb, das wir hier jur Ruhe bestatten, jugleich die allgemeinftenund befonderften Betrachtungen durch einander werfen.

t

ı

1

. Ein Rurft reprafentiert bas Bolt, aber nicht blos. mit bem Bergen ben allgemeinen Billen, fondern auch in mehren ganbern mit bem Magen ben allgemeinen Una petit; in Spanien feben die Reichegefete bem Ronige: taglich eine Schuffel = Benturie vor; und in Branfreich ließen fie fur ibn nach bem Lobe - benn ber Ronia ftirbt ba nie, nach ber Fifzion - gerabe fo viele Lage lang fochen, als Chriftus bungerte, namlich 40 \*), jabie Bienen weisen auf, etwas Achnliches; ihre Dogareffa ober Furffin mirt durch zwei Umftande groß und thronfabig, burch eine großere Belle - ein Bienen = Louvre und Esturial - und burd fettern Graß, aus gerbruckten Bienenjungen bereitet. Im letten balt fich ber Ronig von Matoto gang mostlich an die Ratur; er lagt fich taglith (nach Dapper) 200 gefottene und gefochte Landedfinder fervieren. Bie bart! Bare es nicht genug und etwas Mehnliches, wenn er entweder, wie ein burchpaffierender aufichmaufender Pafda, Bahngeld fur bas Ubnugen feiner Sundgabne eintriebe, ober fur die Bafang derfelben außerorbentliche Steuern einfoderte?-

Daher wird fogleich nach ber Arbnung der Ihron als ein Geffel an den Egtisch geruckt, und speisen ift ber erfte offentliche Aftus des Reugekronten; daher musfen der Erbherr auf Barbolf, der die Grube auf die brittische Konigtafel tragt, der herr von Lyfton, der das

<sup>\*)</sup> Erft 40 Lage nach bem Tobe wurde ein gallicher Ronig begraben; und fo lange fpeifet er auf ber Serviette. Ein Pralat ober Rarbinal verrichtet das Lifchgebet vor ibm.



Geback auffett, ber Erbberr auf Stoulton, welcher Oberspieckverwalter ift, sammt andern Erbinndluchenmeistern und Erblandvorschneidern, früher ihren Posten vorstehen, als andere Staatbedienten von weniger Wichtigkeit, z. B. der Lord - Major oder der Sprocher bes Unterhauses.

Darum wird in bestern Kandern darauf gesehen, bag der Mundeoch nicht mit dem Begierungrathe, ben man so gern über jenen heben mochte \*), in Eine Rlaffe geworfen werde, da jener doch am Ende für die langere Session tafel arbeitet. Daher speisete der verewigte Magen, den wir hier versenken, so oft öffentlich vor seinem ganzen Fürstenthume, wie der Groß Sultan eben deswegen jeden Freirag in die Rieche geht. Der Dalai Lama halt es für hinlanglich, wenn er die Folgen von der Sache sehen läßt. Der Regerkönig ift so despostisch, daß er stets hinter der Decke ift.

Das Gesandtenpersonal glaubt feinem reprasenterens den Charafter durch Gastmable genug gu thun, die es theils gibt, theils besucht. Auch geringern Staatdienern darf er nicht ganz sehlen. Es verdient bewundert zu werden, wie ich sonft in der Fleischscharre eines Marktsles ckens stand, und mehrmal aus einem Rind, das eben ausgehauen wurde, den Abrestalender der honorazioren so somplet herstellte, wie die Passonhistorie aus einem hechtlopf; ich theilte die Manner blos, wie Frisch die Bogel, nach dem Futter ein. Dem regierenden Konsut, der am meisten zu sagen hatte, stard vom Thier die Bunge an — sette Kollegen erhielten Fettstucke — innere

<sup>\*)</sup> Im Kolnischen aber erhielt (S. Magagin jur geift und weltlie chen Statistif 1. Jahrg. VIII. 2.) ber Mundfoch 602 Thaler Salar, und ein Regierungrath 250; so baß jeder nach Berhalte niß bas befam, was er fodern konnte,

û

Ė

į

.

t

ı

Rathglieder hintere Rindglieder — außere nur vordere — der magern Canaille, die nichts an sich hat, als haut und Knoschen wad leeres Gebarm kam von dem Masskicke auch nichts anders zu, als was sie schon in sich selbet herumsührte. In den Opferschalen, welche die Künktler den alten rösmischen Raisern, wie dem Dotischen Fried, anbilden und ammaken, behaupsete ich siets, daß ste nicht das Ausstießen, fondern das Einschop fen vorstellten. In der Natur sließer zwar von den Bergen den Ihalern sette Erde zu, aber im Graate mästen besser die Liesen die Obben. So ist der päpstiche Thron zwar ein hungerstharm, aber nicht für den Bischof Datto droben, sons dern für die zappelnden Kirchenmäuse unten, die nicht hinauf können.

Betrabtes Brauer = und Eggelag ! Du feufzeft unter bem Benug bes Leichenmabis, womit bu bas Abicheiben unfere Magen feierft, und bie Biffen treiben bir Ihranen aus. Mifche Mr ab. fene beine Trauer barein, baf bu in ben Ruftapfen des fimgegangenen Gliebes manbelft. Ihr wiffet, Beiberager, daß ihr im Rirchenschiff, eurem Droviantidiff, nicht umfonft fabret, fondern bag euer Leben ein langes Rachtischgebet fein foll, hingebracht nicht in gelehrter Berftreuung, fondern in genoffener. Da der Rlerus = Magen in ben Rlofter = Protancen ber ermeidende Bogelfropf am Staat = Phonix fein foll; ba bie Rirche auch bios barum, wie Spifur und andere Alte, fo oft taften lagt, um den hunger ju reigen, und fie euch fogar bas Belübbe bes Ochweigens unter bem Effen auflegt, damit end alles beffer jufchlage: fo feid ihr verbunden, ber großen Welt voranjugeben, bie fo fomache Efluft und boch fo viel zu effen hat; weil fie bas Brofardifon Marcians nicht blos auf Dofumente einschränkt: non solont, quae abundant, vitiare seripturas; b. h. es thut nichts, was zwiel baftebt. — Rite ter Michaelis bewies, daß die Priefter bes alten Bundes bloße Schlächter maren; und dieß fpreche für euch.

Muntern euch keine Staatglieder auf, die in ihren Pflichten ftarben? — hier liegt ein betrübtes, aber großes Beifpiel vor und; der hier unten seinem Erwachen entgegenschlafende Magen kam durch Arbeitsamkeit an den Ort, wo wir ihn betrauern. Er wollte zwiel auf sich nehmen und in Saft und Blut verwandeln — er wollte, gleich dem Wasser der Neptuniften, ganze ausgeleerte Austerbanke für die Nachwelt absehen — er wollte eine europäische Niederlassung wichtiger Konsumtibilien werden und alles einführen in sich: — jeht schläft er.

Bird er aber wieder erwachen, unfer hober Das gen, jum Lohne feiner Arbeiten?

Doch - Dochwohl - Bebl - Dochebelgeborne Trauerverfammlung! Das ift ausgemacht! Richt groat der irdifche ichmere Magen erftebt, aber ber vertlarte. Bonnet und Platner fundichafteten im jegigen Rorper und Seelenorgan einen gweiten Rorper aus, mit feis nem zweiten Seelenorgan, und führten Grunde an, Die es glauben laffen, baß fich das zweite tonferviere und leglich aufschwinge. Ift bas, und fattert in der That ein feiner Unterziehmenich den außern groben aus: muß fich auch in dem erften Magen ein praformierter atherischer aufhalten, wiesbeim Rrebs der alte im neuen. Schon Ban Belmont wickelt die fenfitive Seele in die Magenhaut, und Parmenibes gar den gangen - - Bie, follte feine gludliche Erfahrung die Sypothefe eines Aethermagens frugen? - 2Bober fommt es benn, daß die vornehme Welt, wenn fie den Erden-

magen ausgefüllt bat, fich boch immer nach feinerer Beba rung fur ben himmelmagen umfiebt? - himmel 1 mas find benn Schaugerichte? - Gind biefe nicht eben bie vollen Schuffeln fur ben ewigen Magen, ber fie bas ber blos mit ben feinften Rreffpigen, mit ben Gebner= ven aufgehrt?' Das Phanomen ber Schaugerichte mufte bither noch folecht erflart; und wenige Leute in Sous len mußten, warum fie ben Ramen Och au = Effen Das terien und Formen laffen follten, bie bochftens nur fur ben Bogel Strauf brauchbar und nabrhaft maren. lein es bringt Licht in die Sachen, wenn man ertennt, baß eine fpeisende Softafel ja nicht blos die untern See-Ienfrafte bes Unterleibes, die nur materiellere Trebern fodern, fondern auch die obern Seelen = und Dagenfrafte, bie, wie bei ben Rrebfen, im Ropfe, und gwar im Muge figen; entwickeln will an optischem Danna. ebelte, überfinnliche Seelen Diefer Urt, welche, bem Bolte bes Rtefias fo ungleich, bas fich nur vom Geruch ber Bruchte erhalt, viel feiner von ber Phyfiognomie berfelben leben, diefe haben in ihrem eignen Bewußtfein . ben gemiffern, bobern Beweis einer fconern, bobern Ratur, gleichfam bes Magens eines neuen Abams; und blos darauf tonnen fie die Soffnung ihrer Fortbauer Die Bolter, welche Tobten Speife vorfegen und mitgeben, die er mit bem geftorbenen Dagen nicht verbauen tonnte, icheinen etwas von einem fortlebenben vorausgesett zu haben. Indes, fo wie ein Lafterhafter im gangen himmel tein Bergnugen fande, fo murbe ein Sungerleider - voll grober Begierben - in einer gangen Bartuche voll Schaugerichte feine Gattigung gewinnen; er muß erft verebelt (oder gefattigt) fein. Gebilbete Das men haben meift den irdifchen Magen bermaßen ertobtet, baß fie — fo wie Chriftus, nach dem Elemens von Alexandrien, Effen genoß, nicht weil er's brauchte, (eine himmlische Kraft machte ihn fatt) sondern um fich nicht das Ansehn eines Scheinkorpers zu geben — daß, sage ich, die Damen gleicherweise grobe Sachen effen, micht um fatt zu werden (Schaugerichte beköftigen sie genug), sondern um zu zeigen, daß fie selber keine Schaus oder Scheins Konnehr, da ihre Pariser Schaus oder Scheins Bangen, Scheins Wern und Saare so leicht diesen Irrthum weiter faen.

Und fo wird benn ber felige Dagen vor uns einft bie irbifchen Schladen abichutteln, und gelautert ermas chen, und im Unichauen ewiger Ruchenftude leben."-

Soweit war D. Fent, als der Pater Rüchenmeisfter aus Bosheit den Schirmer mit einem Tritt auf den Schwanz erweckte, und ihm ein leeres Markbein zuwarf, so daß der hund anfing, mit dem Bein im Maul hersumzugehen. Inzwischen da der Leichenredner nur noch fünf bis sechs Kadenzperioden nachzutragen hatte: so giag er lieber fortsahrend hinter dem Thiere nach und sagte: "Und wir, wenn wir Landes Baisen einst unserm hoshen Magen wieder begegnen und ihm danken wollen sur"—— Da aber der Hund, voll Verdruß über das Nachssehen, vielleicht prasumierend, der Redner woll' ihm den Knochen nehmen, zu murren ansing und sich wehren wollte: so siel jeht die Sache ins Lächerliche, und selber der Parentator mußte mitten im Jammer lachen und brach ab.

V.

lleber ben Tob nach bem Tobe;

ober

#### der Geburttag.

Das Schloß bes Junglings, beffen Saufname Ernft und genugen mag, rubte einem großen engtifchen Garten im Ochoof, und ber Garten wieder einer folgen Ebene voll Berghaupter. Darin follte fein Geburttag von feiner Mutter, von mir und - wenn fie noch morgens tame - von feiner Berlobten icon gefeiert merben; auch niemand hatte etwas bamiber, ausgenommen ber Bestheilige felber. 3ch nemn' ibn fo, weil er oft fagte: er muniche um teinen Dreis irgend ein Schubbeiliger ober gar die Maria ju fein, wenn er an feinem Ramentage bas mibrige Preifen und Bofaunen ber Menfchen im himmel boren muffe; wiewol es mit bem Allerheilige ften - ober richtiger, mit bem Alleinheiligen - noch folimmer ftehe. Orbentlich mit ber Sarte bes Egoismus gegen Reindfeligfeiten tonne er Breundfeligfeiten anfallen und berennen : ein Geburttag , fagt' er , wenn es nicht ein fremder mare, fei vollends bumm. Laffet ben Jungling! Gine rechte Jungfrau ift auch eine Beilige, mas rum nicht ber rechte Jungling ein Beiliger? - Beibe find unichulbig bobere Rinder, benen nur nach ber Laube knospe auch die Blutenknospe gerfpringt. Gin Jungling ift ein Lebens . Truntener, und barum glubt er - wie einer, der fich burch phofische Truntenbeit die jugendliche

juruchholt — vom Bangen = und vom herzensfeuer bes Muthes und ber weichsten Liebe zugleich. Die mensch= liche Natur muß tiefgegrundete Gute haben, da sie gerade in den beiden Buftanden des Rausches, die fie verdoppeln und vor den Bergroßerspiegel bringen, ftatt vergrößerter Mangel nichts enthult, als das Schonfte und Befte gereift, nämlich Blume und Frucht, Liebe und Muth.

Der icon miderfvenftige Jangling, ber, wie meis ftens Junglinge, nichts von feinem morgendlichen Biegenfefte mußte, follte am Morgen von ber Unfunft feiner Berlosten und feines Reffes zugleich überrafcht werden mit einer neuen bellen Belt; wir fprachen gufammen tief in bie Racht, aber Befprache an bem Bigilien = und heiligen Abende einer gefchlognen Lebensfrift werden leicht Unverfebends hatten wir und wieder in ben Staub unfere alten Rampfplates verlaufen; er behauptete: man werde in ber zweiten Belt wieder ferben, und in ber britten u. f. m. 3d verfette, man muffe gar nicht fagen zweite, fondern andere Belt; - nach bem Berbrockeln unferes forperlichen Rindenbaufes fei ja die finnliche Laufbahn abgefchloffen, die Erwartung einer neuen finnlichen, gleichfam ihrer Biederholung in einer bobern Oftave, werde blod von der Phantafie untergefcoben, die ihre Belten nur mit den Urmen ber funf Sinne baue und halte - und wir bachten wie die fines fifchen Sataren, die ihre Sodten mit goldpapierenen Baufern und Berathichaften, im Bertrauen auf deren Bermirtlichung droben, aussteuern, und besonders fei die Gees . lenwanderung außerhalb der Erde durch die Leiber auf andern Sternen gang unftatthaft, icon nach Seite 106 im Rapanerthal.

Ernft marf mir ben gangen rein sblauen Sternens

bimmel vor uns ein, beffen Belten ja ein folder junge fter Sag unferes Tobes alle fo einschmelze, bag aus befe fen ganger verfperrter Unendlichkett und blos bas einzige Erb= Sternchen mare offen geblieben. Ich antwortere: bieß folge zwar nicht - ba wir nicht alle Bege ber Erkenntnig neben unfern funfen tennen, und da mit Blindgeborne die Sonne durch den Tod ber Gefühlnerven verlieren, und boch durch bas Erweden ber Sehnerven wieder betommen tonnen - aber gefest, fo fei es, fo maren wir bann nur eben fo won ben Belten wie jego von ben gabilofen Sahrtaufenden vor uns, gefchieden. -Singen die Sterne naber und ale Erdmaffen vor uns, ober faben wir außer benen broben jugleich bie brunten: fo mare man fdmerlich auf die hoffnung Diefer himmlifden Boltermanderungen verfallen, und hatte uns ferer beiligften Gebnfucht nicht die Richtung nach einer metaphorifden Sobe gegeben. - Der Beltifche himmel aus Bollen, und ber jetige aus Belten, maren uns nur in ber Große verfchieben, ja ber griechische fei beffer , der bie fcattige, traumerifche Unterwelt einnehme.

Ernft versetze mystisch, es gebe ein absolutes Dben, welches, im Siege über die Ochwerkraft, in der Freiheit bestehe, und das die Flammen und die Wurzelkeime auf dem Avers und Reverd unserer Augel suchen. — Gegen meinen Unglauben an eine zweite Verkörperung und Menschwerdung fragt' er: ob das Erkennen und das sittsliche Handeln ohne irgend eine möglich sei — "bei endlichen Wesen meinen Sie ohnehin, sest' ich dazu: denn vom unendlichen ifts gewiß," — und wenn das fünftig sein könne, warum man denn überhaupt die erste hiefige umbekommen? — Aber das völlige Ausscheiden aus unserer Korperwelt sei undenkbar, insofern der Tod

Digitized by Google

es pollfubren folle, ber fie ja, wie ber Solaf und bie Donmacht, nicht baburch fur ben Beift aufbebe, bas er fie perånberes und wenn einmal bas Bebirn eine Saftatur bes Beiftes mar, fo behalte er boch nach beffen Berfetung noch bie Rorper übrig, wodurch und morin baffelbe gerfest geporden; gumal ba teine Rraft im Universum gu verlieren fei. - Das Universum ift der Rorper unfers Rorpers, fuhr er fort, aber tann nicht unfer Rorper wieder bie Bulle einer Bulle fein, und fo fort? Rur bie Phantafie mirb es faglicher, wenn man ihr es auszumalen gibt, bag, ba jede mifroffopifche Bergroßerung eine mabre, nur aber ju fleine ift \*), unfer Leib ein mandelnder organis fcher Roloffus und Beltbau ift; ein Beltgebaube voll rinnender Blutfugeln, voll eleftrifder, magnetifder und galvanifder Strome, ein Univerfum, beffen Univerfalgeift und Gott bas 3ch ift. Aber wie bie Sometterlingpfpot eine Saut nach ber andern absprengt, Die Gi= Saut, Die vielen Raupen = Baute, die Puppenhaut, und endlich boch mit dem foon bemalten Pavillontorper porbricht: fo tann

<sup>\*)</sup> Dieses ift mathematisch mahr. Die Bergrößerung — bie nichte ift als eine nahere Annaherung — erschafft und organisiert ja 3. B. nicht den Flaum der Schmetterling Fligel, den sie aus der relativen Ferne heruberzieht, (so wie nicht die nahe Große, sondern die serne herüberzieht, (so wie nicht die nahe Große, sondern die serne Alein heit einer Segend scheindar ist) mithin, da jede Macke unter dem Misrostop die enthalten Aederchen u. s. w. und deren Berhältnisse wirklich hat, die jenes zeigt: so wird sie ja darunter nicht vergrößert, sondern nur weniger vert keinert gezeigt; weil die Bergrößerung im umgekehren Berhältniss der Folus. Ferne besteht, und diese un mod of flein gedacht werden kann, daß nur noch die der Arystallinse von der Retina übrig bliebe, und man das Objekt in, nicht vor dem Auge haben mitte. — Die absolute Größe ergebe sich aus dem Jusammensallen des Gegenstandes, des Folus und der Retina. Es gibt also auf der Erde gar keine Bergrößerung, sondern nichts als Werkleinerungen.

ja unsere Pfoche ben mustulbsen, bann den nervosen les berzug durchreißen, und boch mit atherischem glanzenden Gefieder fteigen. Schon hier bereiten ihr oft Bergluft, Getrante, Arantheit ein bunneres Element, worin fie leichter und mit den aufgehobenen Flügeln halb außer der Welle flatternd schwimmt; wie muß fie nicht erft im hohen Aether, im leichten weißen Brautkleide des zweiten Lebens, fliegen und eilen?"

Mus der Birflichfeit mar freilich gegen tiefe Doglichfeit, den goldnen Biederfchein berfelben, nichts gu foliegen. Dabei hatte ber feurige Jungling, nach Lane besart der Schmarmer, Ginmurfe verschiedener Gattung wie auslandifche Truppen in eine Linie geftellt. macht' es nachher nicht beffer, als ich triplizierte. Aber er ließ mich noch nicht bagu tommen; fondern trug eift Diefe Moglichfeit gar nach: "Bir fennen nur die außerften Uebergieh = Rleiber ber Seele, aber nicht ihr lettes und nachftes, ibr Demde. Unter allen Erfcheinungen von Berftorbenen find i. B. die von eben Berftorbenen, oder von Sterbenden am fcmerften rein abzuleugnen; die ungahligen Sobten ber Sahrtaufende verhullen fich une, aber der Todte ter Stunde tragt gleichfam noch Erdens faub genug an fic, um bamit noch einmal im Connenftral des Lebens vor einem geliebten Muge gu fpielen."

Ich wollte beinahe entgegensehen, warum und keine verftorbne Thierseelen erschienen, und daß die Erscheinung blod verwandter Sterbenden und Gestorbenen jadeutlich ihre Ursache und Erklarung, namlich die Ausschung der Liebe und Furcht ansage; aber ich unterließ den Zweifel; über Geistererscheinungen wurde ohnehin bisher noch nicht mit rechter Religion und Freiheit zusgleich geurtheilt, und am wenigsten konnen gegen sie, so

wie gegen ben thierifchen Magnetismus, negative Erfahrungen enticheiden, die eben barum aar feine find. Did befficht feber Gebilbete, ber Geifterericheinungen alaubt, meil er mich an die religibfere beutiche Beit erinnert, mo man fie eben fo feft glaubte, als aushielt. Co triplizierte aber nun auf alles Borige: man nehme bas Rorperglieb fo fein gewoben an, als man wolle, fo verhalte fiche boch jum 3d, wie ber unorganifierte Rod zum organischen Leibe; ein einziger irdifcher Rerve fei aber icon ber Sperefirict vor ber andern Belt, und ein einziges Erbftaubchen giebe bie gange Erbe, unfer gane jes irbifches Treiben nach fich; bas Leben nach bem Sobe fei bann eines vor bemfelben, und ber Gefforbene Lebenden nur baburch verschieden, bag er binter Alter alt, und aus dem Reunziger ein Millionar werde; wir hiefige Racht = Raupen verwandeln uns dann nicht in Schmetterlinge, fonbern in Sag. Raupen, und freffen und friechen bann blos im Connenfchein. "Aber, fuhr ich im Enthusiasmus fort, mas mir begehren, und mas allein zu beweifen ift, bas muß etwas anderes fein; Die Belt bes moralifchen Bergens flingt, wie ein Son, uns fictbar und jum Beben unwirtfam, in der groben ber Sinnen : - will denn unfere Liebe, unfere Freude, uns fere Gottes = Uhnung etwas , mas auf einer barten Rors per = 2Belt, fei es auch die iconfte, ericheinen fann? Die fconfte, die ich in biefer Urt fenne, ift bie von ber Phantafie, biefer rechten Weltschopfering und doch muß eben diefe allgewaltige Beltfeele alle ihre Beltfugeln, damit fie Bauberlicht gewinnen, mit ber Morgenrothe und Mildfrage ber funftigen Unendlichfeit abnend umgieben. Bie die Geifter= Furcht fich vor mahnfinnigen neuen Schmerzen entfest, die nicht vor dem Ginfluffe, fondern

vor der blogen Begenmart bes Begenstandes beben. und die uns gar feine Geftalt diefes Mittaglebens mas den oder beilen tonnte: fo gibt es aud eine Beifter Soffs nung und Beifter Liebe, die nicht Birtungen, fonbern Dafein ber Befen begehrt, und welche feiner irbifchen Freude abborgt, fondern bochftens den beften beima lich darleiht. Unfer armes, munden = volles Berg babe fich auch nach allen Seiten noch fo oft wieder gefchloffen, fo bleibt doch baran eine angeborne Bunde offen, Die nur in einem andern Elemente des Dafeins jufallt, wie fich am ungebornen Rinderbergen die eiformige Deffnung erft verfchließet, wenn es ein leichteres Leben athmet. Darum wendet fich ja unfere obere Blatte feite, wie bei Blumen, fo oft man fie auch gegen ben irdifden Boden umbrebe, immer wieder gegen ibre Sime melfeite berum."

"Ungeborne Bunde!" wiederholte der Jüngling mit einem Seufzer: "unsere Bunde oder unser himmel ift offen, sagt' ich angefeuert, dieß ist eins und kein Wortsspiel. Oder soll der Tod auch in jener Welt uns wie klavische Krieger immer wieder von neuem einquartieren?
— Wir, jest der Libellen- Nymphe gleich, deren vier Flügel sichtbar in den Scheiden kleben, sollen einmal nur neue Scheiden aus alten ziehen, und dieses Aussscheiden Fliegen heißen? Und wenn wir, vor der Sundsstut des Irdischen und rettend, zu heiligern Bergen ges flohen, sollen wir auf jedem, wie auf dem Pilatusberge, wieder einem See begegnen? Und die Ewigkeit ware blos ein ewiger Vorhalt auf der Dissonan; ?"

Best tam ber Jungling durch mich ju fich, und er fragte mich talt: "Demnach mußte ich doch irgend eine Driginal-Borftellung vom andern Leben geben konnen; weil nur biefes Urbild jedes Urtheil über ein Rachbild rechtfertigen tonne." -

Ich antwortete: Ronnt' ich das funftige Leben besichreiben, so hatt' ich es und ber, ber mich verftande; ber neugeborne Saugling aber drangte fich durftend nach einer Roft, die er nicht chemisch prophezeien toune, und die doch der Inftinkt verburge und treffe. Bon der ans dern Welt sprechen wir jeto, wie Blinde vor dem Staarstechen von der sichtbaren — alle Malereien ihres Morgenrothes wurden, wie bei jenem Blinden, auf Des sinizionen vom Trompetenton hinauslaufen.

Dier fprache aber - verfette ber Jungling - ber Blinde boch nur jum Blinden, und Achnliches orientierte fic burd Mebnliches. Aber eben barum, ba fein Sinn durch die vier andern (und bier follen fie gar über Richts und lleber = Ginne richten) gegeben fei, und bas fo menig als 3. B. durch alle Farbenebenen ein Son, bag wir diefen fur ein Ich unter ben fprachlofen Flachen halten murben, wenn fich nicht Beruch, Gefdmact, Befuhl eben fo fcneibend und felbftanbig, wie ber Zon, von ben Barben fcbieden; und ba doch biefe funf unahnliche Belttheile fich jufammentnupften und unterflutten: fo fei aus ihrer irdifchen Entfernung von einem funftigen fecheten, fiebens ten u. f. w. gar nichts gegen bas Dafein und Berhalts niß eines abnlich = unabnlichen eben befagten fecheten, fies benten u. f. m. ju folgern: umgekehrt vielmehr alles dafür.

Das war etwas, und boch nur einfeitig und halbeitig. "Das herz, fagt' ich, braucht aber etwas ans
beres als Sinnen, man geb' und taufend neue; ber Lebensfaden bleibt doch auf diefelbe Beife leer-verglimmend,
ber leichte Punkt bes Augenblicks lodert an ihm hinauh und der lebendige Funte lauft gwifden bunner Ufche und leerer weißer Bufunft. Die Beit ift ein Mugenblict, unfer Erden = Sein, wie unfer Erden = Bang, ein Rall burch Mugenblick in Mugenblick. Unfer Sehnen wird uns fur beffen Gegenffand, fo wie ber mirtliche Durft im Traum für fein wirkliches Rofchen im Bachen, Burge, fo aft auch ber Traum mit getraumtem Trinten binbalte. biefe Mebnlichfeit wird Gleichheit; benn gerade bann, wenn biefes Leben am reichften austheilt, 3. 28. in ber Jugend , und wie eine Sonne uns mit Morgenroth und Mittaglichtern und Mondichein blendet, gerade bann, wenn das Leben unfere bochften Bunfche ausfullt, da ericheint bas fremde Gehnen am fartften, und nur um ein ebenes Darabies bes Erbbobens molbt fich ber tiefe geftirnte himmel ber Gehnsucht am größten. Bober Dieß fogar bei ben geiftigften Geligfeiten? Cher follte man bas Gehnen erwarten von der Leere."

- "Die Sehnsucht fonnte ja ihr eigener Gegens fand fein" - verfeste Ernft.

"Ich begehre (antwortete ich, gleichsam jur Parobie) teine Untwort auf meine Frage, ob man nach Durften burften wurde, ohne getruntenes oder zu trintendes Bafer: sondern Gie fahren fort."

"Ich antwortete eben — versette er — baß, wenn wir nach Ihren Behauptungen mit der ganzen sogenannsten andern Welt schon in der hiesigen leben und auss dauern, und jene als einen himmlischen Regenbogen des Friedens schon über diese spannen: so könnte sich dieß ja so fort vererben von Erde zu Erde; (wir brachten ims mer die andere Welt dahin mit.)"

"Dann, erwiederte ich, mar's einerlei, mo man

lebte, und fein Beifer tonnte etwas boberes verlangen vom Leben, als es fort zu erleben, b. h. neue Geburttage."

"Sehen wir uns benn wieder, wenn mir aus ber Beit in die Ewigkeit geben?" fiel die liebe Mutter ein; denn das liebende herz der Weiber sucht in der Zukunft zuerst das Geliebte; daher hort man diese forgende Frage nach Wiedersehen zuerst von ihnen. "Bas gottlich ift an der Liebe, das kann nie untergeben, sagt' ich, oder sonst, da das Irdische ohnehin vermodert, bliebe gar Nichts. Über der altchriftliche Ausbruck, aus der Zeitelichkeit in die Ewigkeit, das ist der rechte; hinter dem Leben gibt's keine Beit, so wenig wie vor dem Lesben; über das andere Leben lässet sich so wenig etwas darüber hinaus benken, als über den Urgrund alles Seins."

Ernst wandte noch schnell ein: ",und doch spreche man von Fortdauer, und wolle mit diesem Beitpleos nasmus alle Beit vernichten; aber geset, warum wolle man benn vor der Ewigkeit vorber, für welche Millionen Jahre nicht mehr waren als achtzig, uns nur leste, nicht auch die Millionen zugestehen?" Ich mußte dieß einrausmen, und sogar noch sester machen, indem ich versetze: ",dieß komme denn und Trillionen dahinter; denn so gut der Schöpfer hier unsere Spiel und Laufbahn über Eine Erde gehen ließ, so kann er sie noch über tausend Erden ziehen, nur muß der Weg ein Sonnenziel haben, oder wir jagen ewig einem ruckenden Regenbogen nach."

Bir waren nun einander freundlich, wie vorher feindlich, naber geruct, und borten auf mit Recht; ein solcher Streit fann nur abgebrochen, nicht abgeschlossen werden, er laffet, wie die ganze Philosophie, nur Bafe fenstillstände, nicht Friedenschlusse zu. Alle Untersuchuns

gen sollten baber, wie die platonischen und leffingischen, poetisch, namlich bramatisch sein, damit sich hinter dem Reichthum der Ansichten die Ansicht des Autors verfteckt erhielte, weil der blinde. Glaubige so gern und zuerst biese als eine Autorität aufsucht und annimmt, um sich dann in ruhigem Besige aller übrigen nur zu deren Bertheidigern und Geschäftträgern, statt zu Richtern zu machen \*).

3d wende mich wieder gur Gefchichte, Die freilich in fo vielen Schlußtetten taum brei Schritte thut. 3ch und die alte fromme Mutter hatten uns beredet, ben Jungling jum Geburttag, wie ben Montaigne, mit Mufit zu merten, womit fich andere einschlafern. Blos mit einer Flote wollt' ich ihn herausblafen aus bem dunkeln Reich. Um Morgen, ba ich biefe in bie Sand genoms men, tam icon feine verlobte Erneftine angerollt, welche befibalb die gange Nacht gefahren mar. Es fand noch nichts weiter vom Morgen am himmel - nicht drei Aurora's = Sonnenblumen - als der fuble weiße Morgenftern. Aber ber Wiegenfeft - Ochlafer, ben ich ins Leben blafen wollte, mar gar noch nicht daraus gefom= men, fondern hatte bie Rachmitternacht und den Bormorgen im Freien vermacht. Wir batten aus der Ernes ftinischen Ueberraschung eine noch schonere fur ihn bilben wollen, und glaubten uns burch eine folimmere um jebe andere gebracht.

<sup>\*)</sup> Ane diese fichtigen Untersuchungen follen fich in tiefere bermanbein, wenn mir die Borfehung Rrafte und Lage gonnt, das Rampanerthal (über die Unfterblichkeit der Seele), an welchem ein Bierteljahrhundert lang mein Inneres und meine Leiben und Freuden weiter gearbeitet haben, in Rampanerthaler ausjudehnen.

36 fuct' ibn im Part, und fand ibn endlich, boch im - Schlafe; er batte fich auf der anmuthigften Doodbant gefest, mabricheinlich um der Nachtigall und ber Rastade binter feinem Rucken juguboren, und ben Strom und den Morgen vor und ju feben, aber der Abendfrieg und die Morgenfuble und Sonnennahe hatten wieder die Sinnenthore langfam jugezogen. Das Morgenroth glubte auf feinem gefundrothen Geficht, und Eraume gitterten durch bie gartern Bibern. Erneffine allein fellte fich mit Mugen voll Freudentropfen por die rubige Geftalt. fing von ferne leife Flotentone an, die noch wie Mattgold in feine Traumaurora ju verweben maren. Die Sonne brannte immer heller ins Morgengewoll binauf. Ploblit regte er bange die Urme - feine Lippe guctte fein Augenrand quoll weinend uber - die Glotentone bebten auf feinen Bugen nach. - Da furchtete Ernes ffine, ibn quale ein barter Traum; fie minfte mir, ibn mit Sonen ju erlofen, und legte, feine Sande nehmend, ihre fcone Bange leife an feine Bruft. Er fuhr aus bem Traum - er fab Erneftinen groß an, und fam, als gebore fie in ben Traum = Bahnfinn, durch ihr freundliches liebes Untlig wieder in benfelben jurud - bis ibn endlich bas Wort und bas Licht ju allen Freuden mach und lebenbig machten.

Bort nun feinen Traum.

Der Sob in ber letten zweiten Belt.

Endlich find wir im Borhofe der Ewigkeit, und ferben nur noch einmal, fagten die Seelen, und dann find wir bei Gott. Aber wie rinnend und flatternd ift das Land der Seelen! Im gangen himmel waren Sonnen, die ein Menschenantlig hatten, umbergelegt, sie

ŀ

faben und blos mit einem Mondlicht an, eine nach ber andern ging blos in der Sobe unbegreiflich unter, aber feinem Erdenrand, und murde vorber ibre ciane Abendrothe. Seto find nur noch taufend Mondfonnen lebendig, fagten mir, wenn bie lette im Benith einfinft, fo geht Gott auf und tagt. Rach jeder verfiegten Conne wurden unfere Seftalten verfleinert. Bir fint boch teine Traumer mehr, wie auf ber Erbe, fondern ichon Rachts mandler, und wir muffen balb ermachen, fagte ich; ja, wenn wir aber erft fleine Rinder find, fagten bie ans bern. Die Rorverwelt murbe immer fluffiger und rann leicht. Dit blogen Gedanten bogen wir goldne Baume nieber, und rudten Gartenberge von thauigen Muen meg. Ein Eisberg, aus dichtem Mondlicht gegoffen, fand mitten unter Rofen , ich nahm meine Bedanten und goß ibn gleißend über die breite Rofenflur. 3ch ftand por einem glatten blauen Pallaft ohne Thore, und mein Berg flopfte febnfuchtig bavor: fiebe, wie vor bem Erde beben Thuren auffpringen und Uhren ichlagen, fo that fich vor meinem Bergelopfen ber Tempel auseinander; fiche, mein Erdleben blubte barin an feinen Banden, in Bilberchen angemalt, fleine Sarmonitaglocichen folus gen meine Jugenbftunden nach; und ich weinte, und ein alter Erden = Barten mar an der Mand, und ich rief: icon barin, icon in jenen grauen Beiten brunten, febnt fich bein armes Berg wie jest, ach, bas wird lange! -

Da fegelte bie weißichuppige, enblofe Schlange burch die hohen Blumen an mich heran, um fich unaufs horlich um mich ju gurten, aber ich nahm unter ihrem Auffprunge meine Gedanken, und mand die Schlange unausgeseht als Perlenschnur um meinen Leib; da vers tropften wieder diese Perlen als Thranen: gut, sagt' ich, ich weinte ja schon vorbin, ch' fie tam, und noch viel langer.

"Es ift schon Ewigkeit, sagten einige, benn die Rorper gehorchen dem Sehnen; die Raupen auf Blumen fliegen als Schmetterlinge auf, wenn wir's denken — dez diete Schlaf kommt, sogleich wird er ein durchsichtis ger Traum — wir blicken ins dunkle Grab, und schlagen es durch mit dem Augenfunken, und unten sieht aus dem zweiten himmel ein mildes Sonnengesicht berauf." — "Nein, es ist erst Beit, sagten die andern, seht nach dem Bifferblatt." — Auf einer weißen hohen Gesetztafel slogen noch die wimmelnden Augelschatten ums laufender Welten durcheinander.

Nur die Ione allein konnten wir nicht verändern, benn fie find felber Seelen, sagten wir. Sie waren schon auf der alten tiefen Erde bei und gewesen, und waren und nachgegagen durch die Sonne, durch den Sirius und ben unendlichen Sternen-Beg; fie waren die Engel Gottes, die und von seinen himmelhoben erzählten, daß das herz vor lauter Sehnsucht in seinen eignen Ihrannen ftarb.

Seht jog die Ewigkeit naber. Die Sonnen rings am himmel = Rand waren alle eingegangen, und nur noch einige fanfte blidten mit einander an der dunkeln Sobe zusammen. Wir waren alle Rinder geworden, und der eine sagte zum andern: Du kennft mich, und ich bich sehr gut, aber wir haben keine Namen. helle gespannte Farben erklangen; hohe Tone bligten oben im Flug, und die tiefern ließen am Boden Blumen fallen. Es bonnerte; jeho bricht das Belten Eis, sagten wir, es wird schmelzen, und rinnen und verrinnen. Wo bleibt aber mein kleines auf der Erde verstorbenes Kind, sagte

felber eines. Es fcwimmt in feiner Blege auf bem Beltenmeer baber, antwortete bas andere.

Run ftand nur noch eine Sonne mild und bleich am gewolbten Blau. — Der rollende Giebonner perlief fich zu tiefen Sonen, und endlich ju fernen Delodieen. - In Abend fliegen goldne Bolfen aus bem Boten gen himmel, und Sternbilber folichen fich binter ibnen ju bem Boden nieder. - In Morgen fand die Emigs feit hinter ben letten vergebenden Bolfen, es mar eine große verhullte Blut binter einer im Sturme umgetriebs nen Regenwolfe. Aber die Rinder faben nur noch binauf jur letten Sonne, die oben untergeben wollte. -Da famen die Sone, in benen ihre letten Belten fpraden und ftarben; und bie Rinder weinten alle, weil fie ihre lieben alten Erben = Melodicen borten, und fie beteten findifch fo ju Gott : "Bir find ja Deine Rinder, Bater, wir find im allen Belten gefforben, und wir meinen immer noch fort, weil wir ja nicht ju Dir, ju ber emigen Liebe und Freude tommen. - D murbe nicht ber himmel fo taufendmal oft baber uber uns, und fo taufendmal tiefer, und unfer liebes Erdelein verfdmand bald rechts, bald linfs, und wir blieben immer allein? Bore, wie die guten Zone fur uns beten !" -

Ploglich glomm boch in der fernen Unendlichkeit die goldne Flugelfpige eines unfichtbaren Engels an — die schmachtend bebenden Kinder wurden unsichtbarer, wie Saiten, wenn fie zittern und tonen, und verklangen im Gebete. . Da fing die lette Sonne oben zu lacheln an, und schlug blaue Augen auf. — Der Engel mit rothen ausgebreiteten Feuerflugeln rauschte herunter, um mit ihnen die Belten Aurora weg zu ftreifen, die um Gott hing. . . Und fiehe, die lette Sonne fand als

Sott unten bei mir, bie Belten waren verschwunden, und ich fah nichts weiter - und ermachte...

Uber ber Jungling ermachte, mit feiner Geliebten an ber Bruft, und fie lachelte angefchmiegt in fein Muge Begenüber fubr die Morgenrothe auseinander, bit Erden = Sonne trat zwischen ihre Goldberge, und warf fonell einen Flammenfoleier über die entzuckten Mugen, und die lachelnde Mutter fam jur Geligfeit; ber Strom floß foneller, ber Bafferfall fprang lauter, und die Nachtigallen fagten alles inbrunftiger, mas ich bier fage. "D Freunde - fagte Ernft, von bem Traume und allem begeiftert, und wollte gleichsam burch bas Aufopfern bes Beffern und durch bas Ginftimmen in den mutterlichen Glauben an eine Emigfeit ohne Sod, dantbar bie liebende Rudficht auf fein Glud abwenden und belohnen - "o "Freunde, wie licht ift bas Leben! Das Bachen ift "nicht blos ein hellerer Traum; Diefer Uffe unfere heilis "gen Bewußtfeins flirbt vor ben Gugen des machen ins "nern Meniden, bas getraumte Ermachen mirb vom "mabren vernichtet. - Und fo werden einmal von der "Emigfeit alle unfere Traume über fie vertilat." -

Und hier endige ber endlofe Streit! Eine Braut weint selig über den erften Seburttag des herzens, das nun dem ihrigen bleibt; aber das wiedergeborne weint selig über die sympathetische Seligkeit des fremden; so muß es sein und so gehören wir der Liebe an. Erneftine fragte in sanfter Rührung: kann es denn droben etwas höheres geben, als die Liebe? — Bahr, Erneftine! Nur in ihr — und in einigen andern seltenen Bligen des Lebens — reicht die Wirklichkeit blühend in unser innres Land der Seelen herein, und die äußere Welt fällt in eins zusammen mit der kunftigen; die Liebe ift unser

hiefiges Geegesicht \*), und die tiefen Ruften unferer Belt erheben fich vor der alten.

Mit dieser Gesinnung murde das schone Fest froher gefeiert. Unser ganges Leben ift ein nie wiederkommender Geburttag der Ewigkeit, den wir darum heiliger und freudiger begehen sollten. Dem gangen Tage hing de frühe Thauglang an — der Abend fand den Morgen noch im Schimmer, und der Mond spiegelte sich im Sonnenthau — die Sterne zogen in das herz herab und erleuchteten die schönften Nachtstücke darin — und was wollen wir Menschen denn weiter? — —

<sup>\*)</sup> Die Erhebung oder bas Geegeficht ift bie optifche Laufdung, bag ferne, noch unter bem Gefichtfreife liegenbe Ruften fich icon beraufgehoben zeigen.

### Jean Paul's

# sämmtliche Werke.

LII.

Eilfte Lieferung.

3meiter Band.

Berlin, bei 65. Reimer. 1828.

### Inhalt beszweiten Bändchens.

### Dr. Ragenbergers Babereife.

#### 3 weite Abtheilung.

| 17.         | Summu    | la.        | Bloße        | e St       | azio          | n.           |      |             |      |     | • | <b>Ø</b> . | 1   |
|-------------|----------|------------|--------------|------------|---------------|--------------|------|-------------|------|-----|---|------------|-----|
| 18.         | Summ.    | Mån        | nife's       | Øe.        | egef          | eģŧ          | •    | ٠.          | ٠    | ٠.  | • |            | 3   |
| 19.         | Summ.    | Mon        | bbelu        | ftígu      | ıgen          | : 1          |      | à           |      | •   | • |            | . 6 |
| <b>2</b> 0. | Summ.    | Bwei       | iten I       | Lages      | Bı            | u <b>đ</b> j | •    |             |      |     |   |            | 12  |
| 21.         | Summ.    | <b>Pem</b> | mrab         | der U      | înfu          | nft          | im   | <b>B</b> ai | beoi | rte | _ |            |     |
|             | Dr. Stry | tius       |              |            | •             |              |      | •           |      |     | • |            | 14  |
| 22.         | Summ,    | Nie        | <b>fiana</b> |            | •             |              |      |             |      |     | • | •          | 22  |
| 23.         | Summ.    | Ein        | Brie         | f          | •             |              |      | •           | •    | •   |   | •          | 25  |
| 24.         | Summ.    | Mitt       | agtifd       | hrebe      | n .           |              |      |             | •    |     |   | •          | 27  |
| <b>2</b> 5. | Summ.    | Musi       | talifd       | es I       | )e <b>t</b> í | ama          | tori | um          |      | •   |   |            | 34  |
| 26.         | Summ.    | Reu        | er Ga        | strou      | enfx          | iele         | r.   |             |      |     | • |            | 36  |
| 27.         | Summ.    | Паф        | trag .       | <b>.</b> • |               |              |      |             |      |     | • |            | 42  |
|             | Summ.    |            |              |            |               |              |      |             |      |     |   |            | 48  |
| <b>2</b> 9. | Summ.    | Þerr       | von          | Nieß       |               |              |      | •           |      |     |   |            | 46  |
|             | Summ.    |            |              |            |               |              |      |             |      |     |   |            | 46  |
|             | Summ.    |            |              |            |               |              |      |             |      |     |   | =          | 54  |

| 32. Summula. Ertennfgene                         | Ø. | 56          |
|--------------------------------------------------|----|-------------|
| 83. Summ. Abendtischreben über Schauspiele       |    | 58          |
| 34. Summ. Brunnen . Beangftigungen               |    | · <b>63</b> |
| 35. Summ. Theoba's Brief an Bona                 | ė  | 65          |
| 36. Summ. Dergens Interim                        |    | 70          |
| 87. Summ. Reue Mitarbeiter an allem — Bona's     |    |             |
| Brief un Theoba                                  | 5  | 74          |
| Wert open.                                       |    |             |
| L Die Runft, einzuschlafen                       | Ø. | 81          |
| II. Das Glad, auf bem linten Ohre taub zu fein . |    | 98          |
| III. Die Bernichtung. Gine Bifion                | ġ. | 104         |
| IV. Die Taschenbibliothet                        |    | 117         |
| V. Politifches und poetisches Allerlei           |    | 123         |



## Dr. Kagenbergers

Babereife;

nebft

einer Auswahl

verbefferter Berfchen,

Don

Sean Daul.

3weites Banbden.

#### 17. Summula.

#### .Bloge Stazion.

The Wirthhaus war ein Posthaus, und zwar gluctlischerweise für ben Dottor. Denn mahrend ber Posthalster sich mit der Miggeburt abgab: fand jener Gelegens heit, einen dicken unfrankierten Briefwurfel, an sich übersschrieben, ungesehen einzusteden als Selbs Briefträger.

Micht etwa, bag er fteblen wollte - was er am liebften gethan hatte, mare nicht ber unschuldige Dofts halter badurch boppelt schuldig geworden, einmal an Ruf, bann an Geld - fondern er nahm's, um es chr. lich wieder hin ju legen, wenn es mit garter Sand aufe gemacht, um ju erfahren, mas barin fei, und ob ber Bettel das Porto verlobne, oder ob er außen auf ben Umfchlag ju fcreiben habe: retour, wird nicht anges nommen. Bor der Dafe des Brieftragers fonnt' er nicht, ohne ju bezahlen, erbrechen; ob er gleich bas Aufmaden , in der hoffnung , einen recht gelehrten , und blos ber Sicherheit megen unfranfierten Brief ju gewinnen, felten laffen fonnte. Indeg ber Schred, bag er vor einigen Bochen eine fcmere, grobe Briefhulfe und Schale aufgetnacht, woraus er fur fein Gelb nichts beraus ju gieben befommen, als die grune Rug von einer Pranus merantenwerbung fur einen Band poetifcher Berfuche, fammt einigen beigelegten, Diefer Schreck fuhr ihm bei jedem neuen Briefquader in die Glieder. - Bum Uns glud aber mar in bem fein geoffneten Briefteftament bies 52. Banb.

Digitized by Google

sesmal eine herrliche Erbschaft von den wichtigsten mit kleinster Schrift geschriebenen Bemerkungen über alle seine Werte, und zwar von Dr. Semmelmann, fürstlischem Leibarzt in Maulbronn. Auf der Stelle versies gelte er entzückt das Paquet und legt' es auf den alten Platz zurück, um eine Viertelstunde darauf vor dem Postshalter sich anzustellen, als sah' er eben ein an sich adresssiertes Briefschreiben, das er sofort auslosen und bezahsten wolle.

Aber ber furgftammige Posthalter gab's durchaus nicht her, "er halt' es als Posthalter postfest, sagte er, bis auf die Stazion, und da fonn' es ber herr selber holen, wenn er keine postrauberische Absichten habe, was ein Posthalter nicht riechen konne." Nie bereute Ragen; berger seine Ehrlichkeit aufrichtiger, als diesesmal; aber in die dicke Rurzstirn war kein Licht und kein Blig und kein Donnerkeil zu treiben: und Ragenberger hatte von seinen Bunschen nichts weiter, als daß der Posthalter, über ein so unsinniges Ansinnen, ihm die Zeche verdoppelt anschrieb, und er selber zwischen Fortreisen nach Maulbronn, und zwischen Umkehren, dem Semmelmannischen Paquete hintennach, ins Schwanken gerieth.

Im Ganzen bewahrte Ragenberger sich durch einen gewissen Egoismus vor allem Nepotismus. Eigentlich ist jede Menschenliebe, sobald sie auf besonderes Beglüschen, nicht auf ruhiges Liebhaben anderer ausgeht, vom Nepotismus wenig unterschieden, da alle Menschen ja, von Abam her, Berwandte sind. Daher auch Männer in hohen Posten den Schein eines solchen Nepotismus gegen adamitische Berwandte so sehr sliehen. Uebrigens lässet gerade diese Berwandtschaft von Jahr zu Jahr mehr ruhige, kalte Behandlung der Menschen hoffen; denn

mit jedem Jahrhundert, bas uns weiter von Abam entsfernt, werden die Menschen weitlauftigere Anverwandte
von einander, und am Ende nur fahle Namenvettern,
so daß man zulest flichts mehr zu lieben und zu versors
gen braucht, als nur sich.

#### 18. Summula.

#### Mannite's Ceegefect.

Um den Lefer nicht durch zu viel Ernft und Staats Geschichte zu überspannen, moge ein unbedeutendes Sees gefecht, im Stadtchen Soflein, wo die Pferde Besperbrot und Bespermasser befamen, hier eine furze Untersbrechung gemahren durfen, ohne dadurch den Son des Ganzen zu storen.

Der Wasserspringer Mannife hatte nämlich ben ganzen Sofieiner Abel und Pobel auf die Brucke des Orts zusammengeladen, damit beide sähen, ob er auf dem Wasser so wiel vermöge und gewinne, als die Britzten Infel, diese Untiese und Rlippe des strandenden Eurropa's. Der Springer, der sowol bemitleidet als bewundert zu werden wunschte, und der unten im Nassen recht in seinem Elemente sein wollte, hatte dem Städtchen versprochen, im Wasser Tabak zu rauchen, mit einem Schiebekarren zu sahren, anderthalb Klaster hoch Freudenswusser wie Freudenseuer zu speien, gleich einem Flußgotte von Stein, und dann im Strome noch größere Runststücke für morgen der erstaunten Brücke zu verssprechen.

Die Reifegesclichaft, Die Pferde ausgenommen, begab fich gleichfalls auf Die Brude, und machte gern einer herfliegenden gebratenen Laube den Mund auf.

Der Bafferspringer that in ber That, so weit Dade Richten reichen, bas Scinige, und ben Ritterfprung vom Belander ine Baffer guerft, und fahl fich in viele Bers Ingwischen ftand auf ber Bruden : Bruftung ein langft in Soffein angeseffener Sallore aus Salle, ber mehrmals murmelte: Die Deftileng über ben Sallpurich! Er wollte fich mabricheinlich in feiner Oprache ausbruden, und fich fo Luft verschaffen, ba er burch ben Debenbub. ter unten im Baffer fo lange auf bem Gelander gelitten. Rabenberger neben ibm zeigte mit bem Ringer wechselnd auf Dannite und den Salloren, als woll' er fagen : Das vian, fo fpring nach! Endlich hielt ber Sallore es auch nicht mehr aus - fondern marf feinen halben Sabit binter fich, die Leber , Rappe - fuhr wie ein Stechfinfe auf bas Rinten , Dannchen in feinem Baffergebege und machte ben Sprung auf Mannite's Schienbeine herunter, als diefer eben gurudliegend fein Freudenmafe fer aufmarts fpie, und ben offnen Simmel im Muge, anfangs gar nicht mußte, mas er von ber Cache balten follte, vom Rerl auf feinen Beinen. Aber fein Rebens mann und Badegaft gundete eilig Licht in feinem Ropf an, indem er ben letten bei ben Saaren nahm und fo - Die Fauft follte den Raufdegen ober Raufer fpielen aeschickt genug bas Lufttreffen einleitete. Denn ba biefe neue Seemacht die Knie als Anter auf Mannife's Bauche fell auswarf, und juvorderft die Bitadelle ber Festung, namlich ben Rommandanten , d. h. beffen Ropf , bes fest und genommen hatte: fo mußte fich fur jebes Berg auf ber Brude ein anmuthiges Besperturnier anfangen,

Digitized by Google

ober eine fluchtige republifanische Sochzeit, folglich bes ren Scheidung auf dem naffen Bege. In ber That prus gelte jeber von beiben ben anbern genug - feiner fonnte im lauten Baffer fein eignes Bort boren, gefchweige Bernunft; nicht nur nach Lebensluft bes Lebens, foggr nach Ehren , Bind ber gama mußten beide ichnappen -Die iconften Thaten und Stofe entwischten ber Gefchichte. Gludlicher Beife fieß ber Sallore und Rlug , Mineur unten auf ben Schiebtarren, womit Dannite, als auf einem Triumphfarren, vor wenigen Minuten wie ein glangender Baffermann ober magriges Deteor gefahren war, und fich von ber Brude hatte mit lob beregnen laffen. - Der Sallore faßte ben Borfpringer, und ftulpte ibn fo abgemeffen auf ben Rarren, bag beffen Beficht aufs Rad hinausfah, und die beiden Beine mit ben Behen auf die Rarren , Gabel feft geheftet lagen. fcob er ben verdienten Artiften ans Ufer binaus, mo er erwartete, mas die Belt ju feiner Sifchgerechtigfeit, Sifcher ju fangen, fagen murbe.

Die Freude war allgemein, Or. Mannite munichte mahrend berselben auf bem terminierenden Teller Brucken, zoll im schonern Sinne einzusodern; aber die Hosseiner wollten wenig geben. Der Dottor nahm sich der Menge an, und sagte: "Mit Recht! Jeder habe, wie Er, blos dem guten eingepfarrten ansässigen halloren, der's umsonst gethan, zugesehen, weiter keinem; am wenigsten herrn Rannike, dem spatern Nebenregenbogen des hallensers. Ich selcher, beschloß er, gebe am wenigsten, ich bin Fremder." Da nun das Wenigste Nichts ist; so gab er nichts und ging davon; — und der Ketzer, Glaube, gratis zugesehen zu haben, fraß auf der Brucke auffallend um sich.

#### 19. Summula.

ņ

#### Monbbeluftigungen.

Auf der turgen Sahrt nach Fugnig murde febr geschwies Der Ebelmann fab ben naben Luna's Abend mits ten im Sonnenlichte ichimmern: und ber Mondicheinmattete fich, aus biefer Seelen , Ferne geschauet, zu eis nem zweiten gartern ab. Theoda fah die niedergebende Sonne an , und ihr Bater den Safen. Die ftille Bes fellschaft batte ben Schein einer verstimmten; gleichwol blubte binter allen außern Knochen , Gittern ein voller Woher fommt's, daß ber Menfc bangenber Garten. - fogar der felber, der in folchem Duntel übermolbter Bergens Daradiefe Schwelgt und schweigt - gleichwol fo fcwer Berftummen fur Entzuden balt, ale feble nur bem Schmerz die Bunge, ale thue bloe die Monne das Gelubde des Schweigens, nicht auch die Braut, und als geb' es nicht fo gut ftumme Engel, wie ftumme Teufel ?

Im Nachtquartiere traf sich's fur den Selmann sehr gludlich, daß in die Fenster der nahe Gottesacker mit getünchten und vergoldeten Grabmalern glanzte, von Obstdumen mit Zauberschatten und vom Mond mit Zaus berlichtern geschmuckt. Es wurd ihm bisher neben Theoda immer wohler und voller ums Herz; gerade ihr Scherz und ihr Ungestum, womit ihre Gefühle wie noch mit eis ner Puppen hulse ausstogen, überraschten ben Uebers seinerten und Berwöhnten; und die Nähe eines entgegens gesetten Baters hob mit Schlagschatten ihre Lichter; benn er mußte benten: wem hat sie ihr herz zu danken, als

allein ihrem Herzen? — Hatte er die Erfahrung ber Soldaten und Dichter nicht gehabt, ju siegen wie Cafar, wenn er kame, und — geschen wurde, oder gar gehott, — wie denn schon am himmel der Liebestern sich nie so weit vom dichterischen Sonnengott verliert, daß er in Gegenschein oder Entgegenschung mit ihm geriesthe —; ware dieß nicht gewesen, Nieß wurde andersprangen in dieser Geschichte.

Im Fugniger Wirthhaus gerieth er mit fich in fole gendes Gelbgefprach: "Ja, ich mag' es beute, und fag' ihr alles, mein berg und mein Glud. - Blidt fie nes ben mir allein in den stillen Mond und auf die Graber, und in die Bluten: fo wird fie bas Wort meiner Liebe beffer verftehen; o bann foll bas reine Gemuth den lohn empfangen, und ber geliebte Dichter fich ihm nennen. Wenn fie aber Dein fagte? - Rann fie es benh? Geb' ich ihr nicht meinen Stand und alles und mein Berg? Und bift du denn fo unwerth, du armes Berg? Schlägft bu nicht für fremde Freuden und Leiden ftart? Und noch niemand hab' ich ungludlich machen wollen. Richt ftark genug ift mein unschuldiges Berg, aber ich haffe boch jede Schmache und liebe jede Rraft. O maren nur meine Berhaltniffe anders, und batt' ich meine Seelenzwede erreicht: ich wollte leicht trogen und fterben. Boraus Schopft' ich benn meinen "Ritter großerer Beit," als aus meiner Bruft ? - Meinetwegen! - Gagt fie boch Mein, und verfennt mich, und liebt nur ben Mus tor, nicht den Menfchen: fo bestraf ich fie im Badeort und nenne mich - und bann vergeih' ich ihr doch wieder. von Bergen."

21m Ende, und jumal hier nach dem Lefen diefes Selbgefpräche, werf ich mir felber vor, daß ich vielleicht

meinem fatalen Sange jum Scherztreiben zu weit nach, gegeben, und ben guten Poeten in Streiflichter hinein geführt, in benen er eigentlich lächerlich aussieht und fast schwach. Rann er benn so viel dafür, daß seine Phan, tasie stärfer als sein Charakter ist, und höheres ihm abs sobert und andern vormalt, als dieser aussühren kann? Und soll denn ein Petrus, weil er einmal dreimal vers leugnete, darum keine zwei Episteln Petri schreiben? — Freisich von Sitelseit kann ich ihn nicht los schwören, aber diese bewahrte (wie Hautausschläge vor der Pest) ihn vor Beulen des Hochmuths und Geschwulst des Stolzzes. — Denn was sonst Theoda betrifft, die er so sehr lieben will, und zwar auf alle seine Rosten, so thäte wol jeder von uns dasselbe, wenn er nicht schon eine hätte, oder gar etwas Besseres.

Bir tommen nun wieder auf die Sprunge feince Freierfuße jurud. Er folug, ale bas Glud die Babe verdoppelt, namlich ben Dottor ausgeschickt hatte, Theos ba'n ben Rachtgang ins rechte Nachtguartier ber Dens ichen . in ben Gottebacter vor. Gie nahm es ohne Ums ftande und Ausfluchte an; fo gern fie lieber ihre heutige Berg . Enge nur einsam ins Beite getragen batte; Furcht vor bofen Mannern vorher und vor bofen Bungen nache ber war ihr ungewohnt. Als nun beide im Mond . Bells buntel und im Rirchhofe maren, und Theoda heute bes klommener als je fortschritt, und sie vor ihm mit bem neuen Ernfte (einem neuen Reige) bem alten Ocherge ben weichen Rrang auffette, und als er ben Mond als eine Leuchtfugel in ihre Geelen , Befte marf, um ju erfeben und ju erobern : fo bort' er beutlich, daß hinter ihm mit etwas anderm geworfen murbe. St fchaute fich um. und fah gerade bei bem Gitter , Pfortchen einige Tod,

Digitized by Google

tenkopfe figen und gaffen; die er gar nicht beim Eintritte bemerkt zu haben fich entfinnen fonnte. Inzwischen je dfter er fich umtehrte, besto mehr erhob fich die Schabelsstätte empor. Sehr gleichgultige und verdrießliche Gessprafter. Gedanken, wie diese, bringen um den halben Flug, und Nieß senkte sich.

Ragenberger - von bem tam alles - hatte fich namlich langft in unschuldiger Abficht auf ben Gottese ader gefchlichen, weniger um Gefuhle, als um Rnochen einzusammeln, das einzige, mas der Menschenfreffer, ber Tod, ihm zuwarf unter ben Tifch. Bufallia mar bas Beinhaus, worin er aus einer Knochen Zehrenlefe ein vollftandiges Gerippe auszuheben arbeitete, am Gins danas Gitterpfortchen gelegen, und batte mehr Schein eines großen Maufoleums, als eines fleinen Wes beinhaufes. Ragenberger borte bas bichterifche Gingehen und gwei befannte Stimmen, und er fah burch bas Gits ter alles, und erhorchte noch mehr. Die Matur und die Todten fcwiegen, nur die Liebe fprach', obwol feine Lies be jur andern. Fur ben miffenschaftlichen Ragenberger, ber eben mitten unter ber icharfen Ginfleidung bes lebens wirthschaftete, mar baber ber Blid auf Dieg, ber, wie ber Doftor fich in einem befannten Briefe ausbrudte, "feinen Ropf, wie ein reitender Jager ben Rlintenlauf, immer gen himmel gerichtet anhangen batte," tein fyme pathetischer Anblick, obwol ein antipathetischer. Bei ibm wollte bas Benige, bas Dieg über Tobte und vermählte Berg Paradiefe auf dem Bege hatte fallen laffen, fich menig empfehlen. Bor allem Barmen überlicf gewohns lich bes Doftors innern Menfchen eine Ganfehaut; falte Stichmorte hingegen rieben, wie Schnec, feine Bruft und Glieder marm und roth. Uebrigens verfchlang fic

Digitized by Google

seine Secle ziemlich mit ber Miegischen, so wie ber Werboffizier bei bem Refruten ichlaft, und immer einen Schenkel oder Arm auf ihn legt, um ihn zu behalten im Schlafe. Er nun hatte bie Ropfe und Ellenbogen am Pfortchen angehäuft. - Endlich ließ er gar ein rundes Rinderfopfchen nach bem Dichter laufen, als nach feinem Reacltonia. Aber bier nahm Dieg aus übermäßiger Phantafie Reifaus, und ichwang fich auf einen nahen Birnbaum an ber niedern Gottesackermauer, um allda - weil bas Knochenwerf als Flogrechen und gestachelter Beriffon die Pforte versperrte - ins Freie ju seben und ju fpringen. Umfonft rief die uber feinen Schrecken ers schrodne Theoda bange nach, mas ihn jage, ihr Bater fammle nur Sfelette. Mun trat ber Doftor felber aus feinen Schieficharten beraus, ein moblerhaltenes Rins bergerippe wie eine Bienentappe auf den Ropf geftulpt, und begab fich unter ben Birnbaum, und fagte binauf: "am Ende find Sie es, die felber broben figen, und wollen den Gottesacker und die Landschaft beffer überfes ben?" Aber Dieg, langft verftanbigt, mar mabrend bes hingufredens des Doktors ichon um die Mauer herum und burch bas Pfortchen gurudgerannt, und erfaßte jeno, mit zwei aufgerafften Urmknochen in Banden, binten ben Doftor an den Achselfnochen, woruber er die bleichen ragen ließ, mit ben Worten: "ich bin ber Lod, Spots ter!" Ragenberger brebte fich felber rubig um; ba lachte ber Doet ungemein, mit ben Borten: "nun fo haben wir beibe unfern luftigen 3med einer fleinen Schreden, Beit verfehlt; nur aber Gie juerft!" - "Ich fur meine Perfon fahre gern gufammen - verfette der Dottor weil Schrecken fartt, indeß Furcht nie fcmacht.

Sallere Physiologie \*)' und überall fonnen Sie bie Beie spiele jufammen finden, wie durch blogen ftarten Schref. ten - weit er bem Borne abnlich wirft - Labmung, Durchfall, Rieber gehoben worden, ja wie Sterbende burch auffliegende Pulverhauser vom Aufflug nach bem . himmel gerettet worden und wieder auf die Beine ges bracht -; und gang matte Staaten maren oft nur gu ftarten burch Erfchreden. Furcht hingegen, Br. v. Dieß, ift, wie ihre Leiberbin und Bermandte, bie Eraurigteit, nach bemfelben Saller und den namlis den andern, mahres gahmgift fur Dusteln und Saut, hemmkette bes umlaufenden Bluts, macht Bunden, Die man fich burch eigne Sapferfeit ober von fremder geholt, erft unbeilbar, und überhaupt leicht toll, blind und Es follte mir baber leid thun, wenn ich Gie mit meinen Berfuchen in Furcht, anftatt in Schrecken' und Bufammenfcaubern mit Saarbergan, gefest hatte; und Gie werben mich belohnen, wenn Gie mir fagen, ob Gie gefürchtet haben ober nur gefchaudert?" --

"Ich bin ein Dichter, und Sie ein Wissenschafts Beiser; dieß erklart unsern Unterschied," versetzte Rieß. Theoda aber, die ihren eignen Muth bei Mannern versdoppelt voraussetzte, glaubte ihm gern. Aber ihr Bater hatte seine Ecdanken, namlich satirische. — Uebrigens ging er selig mit doppelten Gliedern (wie ein Englische Kranker), mit mehren Kopfen und Ruckgraten behangen, die er aus der Trodelbude und Rumpelkammer des Todes geholt, nach hause.

<sup>\*) 3</sup>m funften Banbe.

seine Secle giemlich mit ber Miegischen, so wie ber Berboffigier bei bem Refruten Schlaft, und immer einen Schenfel ober Arm auf ibn legt, um ibn ju behalten im Schlafe. Er nun hatte die Ropfe und Ellenbogen am Pfortchen angehäuft. - Endlich ließ er gar ein rundes Rinderfopfchen nach bem Dichter laufen, als nach feinem Reaclfonia. Aber bier nahm Dieg aus übermäßiger Phantafie Reifaus, und ichwang fich auf einen naben Birnbaum an ber niedern Gottesackermauer, um allda - weil bas Knochenwerf als Alogrechen und gestachelter Beriffon die Pforte versperrte - ine Freie ju seben und su fpringen. Umfonft rief bie uber feinen Schrecken ers schrockne Theoda bange nach, mas ihn jage, ihr Bater fammle nur Stelette. Mun trat ber Doftor felber aus feinen Schießscharten beraus, ein moblerbaltenes Rins bergerippe wie eine Bienentappe auf den Ropf geftulpt, und begab fich unter ben Birnbaum, und fagte binauf: "am Ende find Gie es, die felber broben figen, und wollen ben Gottesader und die Landschaft beffer überfes ben?" Aber Dief, langft verständigt, mar mabrend bes hinaufredens des Doktors ichon um die Mauer herum und burch bas Pfortchen jurudgerannt, und erfaßte jego, mit zwei aufgerafften Armenochen in Banden, binten ben Doftor an den Achselfnochen, worüber er die bleichen ragen ließ, mit ben Worten: "ich bin ber Lod, Spots ter!" Ragenberger brebte fich felber rubig um; ba lachte der Poet ungemein, mit ben Borten : "nun fo haben wir beide unfern luftigen 3med einer fleinen Schreckens Beit verfehlt; nur aber Gie juerft!" - "3ch fur meine Perfon fahre gern zufammen - verfeste ber Doktor weil Schrecken farft, indes Furcht nur fdmacht.

Sallers Physiologie \*) und überall fonnen Sie bie Beis spiele jufammen finden, wie durch blogen ftarfen Schref. fen - weil er bem Borne abnlich wirft - Labmung, Durchfall, Fieber gehoben worden, ja wie Sterbende burch auffliegende Dulverhauser vom Aufflug nach bem . himmel gerettet worden und wieder auf die Beine ges bracht -; und gang matte Staaten maren oft nur gu ftarten burch Erfcbrecken. Rurcht bingegen, Br. v. Dieg, ift, wie ihre Leiberbin und Bermandte, die Traurig teit, nach bemfelben Saller und ben namlis den andern, mahres gahmgift fur Dusteln und Saut, hemmkette bes umlaufenden Blute, macht Bunden, Die man fich durch eigne Sapferfeit oder von fremder geholt, erft unheilbar, und überhaupt leicht toll, blind und Es follte mir baber leid thun, wenn ich Gie mit meinen Berfuchen in Furcht, anftatt in Schreden und Bufammenfchaudern mit Saarbergan, gefest hatte; und Sie werden mich belobnen, wenn Sie mir fagen, ob Gie gefürchtet haben ober nur gefchaubert?" -

"Ich bin ein Dichter, und Sie ein Wissenschafts Beiser; dieß erklart unsern Unterschied," versetzte Nich. Theoda aber, die ihren eignen Muth bei Mannern vers doppelt voraussetzte, glaubte ihm gern. Aber ihr Bater hatte seine Gedanken, namlich satirische. — Uebrigens ging er selig mit doppelten Gliedern (wie ein Englische Kranker), mit mehren Kopfen und Nuchgraten behangen, die er aus der Trodelbude und Numpelkammer des Todes geholt, nach hause.

<sup>\*)</sup> Im funften Banbe.

## 20. Summula.

#### 3meiten Tages Bud.

In der Nacht ichrich Theoda an ihre Freundin: "Bor Berdruß mag ich Dir vom bummen Beute gar nichts erjablen . (bas ohne Menidenverftand bleibt) bis morgen frub, wenn wir in Maulbronn einfahren. Dente, wir nachtlagern noch brei Stunden bavon. Simmel, wie gottlich tonnt' ich morgen bort aufwachen, und meinen Ropf aus bem Renfter fteden in bie Aurora und in Alles hincin! Aber diefes Reindschaft, Studden bab' ich blos bem Rreundschaft, Studden ju banten, bag br. v. Dieg nach mir etwas fragt, ob ich ibm gleich meine Person und Seele fo tomifch gefchildert habe, daß er felber lachen mußte. Aber fich', fo tann eine Dabdenfeele bem Manner Doltergeift auch nicht unter einem Rute Schenhimmel nabe tommen, ohne mund gezwickt zu were Gib bem Teufel ein Baar, fo bift Du fein, gib einem Manne eines, fo gerrt er Dich baran fo lange, bis er das Saar fammt dem Ropfe bat. Der Bienenftich wird fonft mit Sonia geheilt; aber diefe Befpen ges ben Dir erft die Sonigblafe und dann die Giftblafe. 36 wollt', ich mar' ein Mann, fo duellierte ich mich fo lange, bis teiner mehr übrig mare, und legte einer Frau ben Degen mit ber Bitte ju Fugen, mich ju erftechen. Aber wir Beiber find alle icon ein paar Jahre vor ber Ges

burt verwahrloset und verbraten, und eh' wir nur noch ein halbes Nadeltopfchen von Körper umhaben, sind wir schon voraus verliebt in die kunftige Räuberbande, und liebäugeln mit dem Lauspastor und Lauspathen.

Bie viel weißt Du fo? - Es ift aber überhaupt, nicht viel. Ramlich ben gangen Reisetag bindurch batt' es Theudobachs angeblicher Freund (merte, ich une terftreich' es) barauf angelegt, mein Gehirnchen und Bergeben in allen acht Rammerchen ordentlich glubend gu beigen durch Anetdoten von ibm. durch Ausmalerei unfes rer breifachen Bufammentunft, und fogar burch bas Bere fprechen, noch abends vor bem ftillen Monde, ber beffet bagu paffe, als bas laute Raberwert, mich naber mit feis nem Freunde befannt ju machen. 3ch dachte dabei mabrlich, er murbe mich nachts auf bem Gottesader bem Dichter auf einmal vorftellen. Dazu tam mittags noch etwas Marrifches. Er brachte mir meinen Schawl, mit unlesbarer Rreibeschrift bebruckt; ba er fie aber gegen ben Spiegel hielt, fo mar ju lefen : "Dein Damenvetter, "Schone Th-ba, wird Dir bald fur Deinen Brief jum "zweitenmal banten;" worauf er mich hinab gu einer Birte fuhrte, von beren Rinde mirtlich er biefe Beile von des Dichfere Band am Tuche abgefarbt hatte. Ende mußt' ich gar noch oben in feinem Bimmer auf ben Fenfterscheiben eine herrliche Genteng vom Dichter finden, die ich Dir auf der Rudreise abschreiben will. Geltfam genug! Aber abends mar's boch nichts; und mein Bater brach gar mit einem Spage barein.

Du Klare erriethest nun wol am frühesten, was hr. v. R. bisher gewollt — nicht mich, sondern (was auch leichter zu haben ist) sich. Er kokettiert. — Bahrlich, die Manner sollten niemals kokettieren, ba unter 99 Beis

bern immer 100 Ganfe find, die thnen zuflattern; in, bes weibliche Roletterie weniger schadet, da die Manner, als kaltere und gleichsam kosmopolitische Spigbuben, selt ten damit gefangen werden, wenn sie nicht gar zu jung und unflügge im Neste sigen. — Wahrlich, ein Madichen, das ein herz hat, ist schon halb dumm, und wie gekopft.

Der Zärtling stedt seinen Freund als Rober an bie Angel, um damit eine verduste Grundel zu fangen; er, der, wenn auch kein Marr, doch ein Rarrchen ift, und welcher schreit, wenn ein Bagen umfällt.

Gott gehab Dich wohl! Bergib mein Austoben. Ich bin boch allen Leuten gut, und habe seiber mit dem Leufel Mitseid, so lang' er in der Holle sit, und nicht auf der Erde streift. Der weichste Engel bringe Dich aber Deine Sügel hinuber!"

Th.

# 21. Summula.

hemmrad ber Antunft im Babeorte. - D. Stryfius.

Alls man am Morgen, nachdem der Dottor ichon feine Blafchen. Stopfel eingesteckt hatte (worunter zufällig ein glaferner), neu erfrischt von dem letten Siegen über alle Anftoffeine, eben einzusigen und heiter auf den breisten, beschatteten, sich durchteugenden Runftstraßen dem

Babeorte gugufahren gebachte: fo ftellte fich boch noch ein dicter Schlagbaum in den Wicg, namlich ein Gafgen. Es batte namlich Rabenberger unten in ber Wirthftube von einem Durchstrom froher Leute, Die abends gum gludlichen Birthe gurudtommen und langer ba bleiben wollten, wenn fie alles gefeben, Die Dachricht vernome men, baß biefen Bormittag in Pogneufiedl (auch in Une garn gibt es eines) ein Woftrauber gehangen merbe, und daß er felber, wenn er nur einige Deilen feitmarts und balb ructwarts umfahre, gerade ju rechter Beit jum Sens ten tommen tonne, um abends noch zeitig genug in Maulbronn einzutreffen. Simmel, wie so aufgeheitert im Angesicht wie bas gange Morgenblau, brachte Ragen, berger ju Tochter und Dich feine heitere Debenausficht hinauf, ben Abstecher nach Pogneusiedl jum Poftdicbe ju machen. -

Aber von welchen Wolfen murde fein helles Berge haupt umschleiert, umhullt, nicht blos vom Rein bes Reife : Bundners Dieg, ber burchaus noch am Morgen in Maulbronn einpaffieren wollte, fondern noch mehr von bem beftigbittenden Dein feiner Tochter, beren Berg burchaus fich zu feinem Ginnehmen einer folden Dirtur Brunnenbeluftigung und Abmurgung begnemen tonnte! Im Ende fand ber Dottor felber einen Ummeg über eine Richtstätte jum Luftort fur eine Beiberfecle nicht jum anmuthigften, und fand gulest; aus Liebe fur Die fonft felten flebende Sochter, wiewol unter mehr als einem Schmerze, von einem lachenben Scitenwege ab, wo ihm ein Galgenvogel als eine gebratne Saube in den Mund geflogen mare, indem er am Diebe das Bens fen beobachten, vielleicht einige galvanische Berfuche auf ber Leiter nachber, und zulest wol einen Sandel eines

artigen Schangerichts für seine Anatomiertafel hatte machen können. Der Gehenkte ware bann eine Borftedrose an seinem Busen auf ber ganzen Reise ins Maulbronner Rosenthal gewesen. ———

So aber hatt' er nichts, und der Popneusiedler Dich hing, wie eine Tantalusfrucht, unerreichbar vor seiner Secle, und er mußte sich's auf der Landstraße von Stunde be zu Stunde blos schwach vormalen: jego wirft das Gerricht die Tische um — jego fährt der Räuber seinem Galegen zu — jego hängt er ruhig herab — und er pries die Pogneusiedler glucklich, die um den Rabenstein stehen und alles genießen konnten.

Es war eigentlich nicht schr zum Aushalten mit ihm an diesem Morgen, und er merkte an, nur um verdrieße liche Dinge vorzubringen, es gebe schmerzhaste Erinner rungen, die man so wenig vergesse, wie die erste Liebe; so konn' er z. B., erzählte er, bis diesen Morgen nicht ohne vieles Schmerzgefühl daran benken, daß et einmal in Holland, auf einer Treckschupte sahrend, einem Häring den Kopf abgebissen, um den Rumpf auszuspeisen, aber im Bergreisen den köftlichen Häring selber am Schwanze ins Wasser geschleudert, und nichts behalten habe, als den Kopf: "nach diesem Häring sehn' ich mich ewig" sagte er. — " Mir ganz denkbar, sagte Nieß, denn es ist traurig, wenn man nichts behält, als den — Ropf."

Als fie alle endlich in dem unmittelbaren Furftensthumchen Großpolei (jego langst mediatisiert) den legsten Berg hinab fuhren ins Bad Maulbronn, das ein Stadtchen aus Landhausern schien, und als man ihnen vom Thurme, gleichsam wie jum Essen blies: so mußte den drei Ankömmlingen, wovon jede Person sich blos nach ihrer ZielsPalme scharf umsah, namlich:

die erfte, um angebetet zu werden, die zweite, um anzubeten, die britte, um auszuprügeln,

ganz naturlicherweise die praludierende Bads Ouverture der ersten Person, Nich, als eine Famatrompete erklingen; ber zweiten, Theoda, als ein Berwandels oder Meßs glockhen zum Niederfallen, und der dritten, Ragenberger, als eine Jagds oder auch Spigbubenpfeise zum Anfallen.

Wenn sie freilich Fleren mehr als ein Bogelschwanzs pfeischen vorkam, weil sein herz nur sein Bor-Magen war, und er erst alles von hinten anfing, so ist dieser Einleg-Riese, wie man Einleg-Messer hat, viel zu klein, um hier angeschlagen zu werden.

Indeß zeigt dieses widertonige Quartett, wie versschieden dieselbe Musik in Berschiedene einwirke. Da sie aber dieß mit allem in der Welt, und mit dieser selber gemein hat: so mag für sie besonders der Wink gegeben werden, daß ihr weites Aetherreich mit demselben Blau, und mit derselben Melodie Einen Jammer und Einen Juhel trage und hebe.

Der Dottor bezog zwei Rammern in der fogenanneten großen Badewirthschaft — blos fein herz war noch in Pogneusicht unter dem Galgen — und Rieß miethete ihm gegenüber eines der niedlichsten grunen hauserchen.

begeisterten Theoda; auf der Badeliste, wonach sie zuerst fragte, erschien noch kein angelangter Theudobach. Doch hatte sie die Freude, in der großpoleischen Zeitung angeskundigt zu lesen: "Der durch mehre Werke bekannte Theudobach, habe man aus sicherer hand, werde dieses 52. Band.

Jahr bas Maulbronner Bad gebrauchen." Die Sand war ficher genug, benn es war feine eigne.

Der Doktor fragte, ob der Brunnenarzt Stryfius ba fei; und ging, als man ihm ein feines, um bas Brunnen-Gelander flatterndes Mannchen zeigte, sos gleich hinab.

Diefer Stryfius, ein geraber Abtommling vom bes ruhmten Juriften Stryfius - dem er absichtlich die las teinische Namens Schleppe nachtrug, um bem beutschen Strick ju entgeben - mar befanntlich eben ber Rezensent ber Ragenbergerichen Werte gewesen, ben ihr Berfaffer auszustäupen fich vorgefest. Auf Dufenfisen - wie in Pira - die jugleich rezensierende Musenvaterfige find, ifts fehr leicht, ba alle diefe Rollegien unter einander fommunigieren, ben Damen bes apofalpptifchen Thiers oder Unthiers ju erfahren; blos in Martiflecten und Rleinstädten wiffen die Schulfollegen von nichts, fonbern erstaunen. Dehr als burch alle Stryfischen Rezens fionen in der alla. deutschen Bibliothet, in der oberdeutschen Literaturgeitung u. f. m., mar ber milbe Ragenberger erbits tert geworden burch lange, grobe, hamifche und fpate Unte worten auf feine gelehrten Antifrititen. Denn bem Dottor wars ichon im Leben blos um die Biffenichaft ju thun, geschweige in ber Biffenschaft felber. Da er indef eine une glaubliche Rraft zu paffen befaß: fo fagte er ein afabemis fches Semefter bindurch blos freundlich : "ich toch's," und troftete fich mit ber hoffnung, ben Brunnenargt perfonlich in ber Babezeit tennen zu lernen.

Diese schnsüchtige hoffnung sollte ihm heute erfult werden, so daß ihm, statt des Pogneusichlischen Galsgenstricks, wenigens der Maulbronner Strick oder Strystius zu Theil wurde. Er traf unten an dem Brunnens

hause — bem Industriecomptoir und Marktplaße eines Brunnenarztes — ben verlangten. Der Brunnenarzt lief, da er mit der gewöhnlichen Neugier dieses turzesten Amtes schon Ragenbergers Namen erjagt hatte, ihm enta gegen, und konnte, wie er sagte, die Freude nicht ause drücken, den Versasser einer haematologia und einer epistola de monstris und de radie canina personlich zu hören und zu benügen, und ihm, wo möglich, irgend einen Dienst zu leisten. "Der größte, verseste der Dokstor, sei dessen Gegenwart, er habe längst seine Bekanntsschaft gewünscht." — Stryklus fragte: "wahrscheinlich hab' er seine schone Tochter als ihr bester Brunnenmedis kus hierher begleitet, wenn sie das Bad gebrauche."

"Richt eines zu gebrauchen, antwortete er, sondern einem Badegaste eines zuzubereiten und zu gesegnen, sei er angelangt." — "Also auch im Umgange der scherze hafte Mann, als den ich Sie längst aus ihren epistolis kenne? Doch Scherz bei Seite," sagte Strykius, und wollte fortsahren. "Rein, dieß hieße Prügel bei Seite, sagte der Dottor. Ich bin wirklich gesonnen, einen kritisschen Anonymus von wenig Gewicht, den ich hier sinden soll, aus Gründen, so lange wir beide, nämlich er und ich, es aushalten, was man sagt, zu prügeln, zu breschen, zu walken. Indes will ich als ein Mann, der sich beherrscht, nur stusenweise versahren, und früher seine Ehre angreisen, als seinen Körper."

", Run diefen Scherz , Ernft abgethan — fagte der Brunnenarzt , fich tobtlachen wollend — fo versprech' ich Ihnen hier wenigstens funf Freunde des Berfaffers ber Samatologie , Manner vom Sandwert."

"Es foll mich freuen, fagte ber Dottor, wenn einer barunter mich rezensiert hat, weils eben bas Subjett ift,

dem ich, wie ich Ihnen schon anvertraut, so viel hirn ausschlagen will, als ein Mensch ohne Lebensgesahr entbehren kann, welches, wie Sie wissen, bis auf zwei Unzen steigt, es mußte denn sein, daß ich aus Liebe mich auf bloßes Einschlagen der hirnschlage einzige. — Wenn schon jener Festung Kommandant jeder davonlaufenden Schildwache sunf und zwanzig Streiche aufzählen ließ, die einen Geist gesehen: wie viel mehr kann ich einer kritischen geben, die keinen Geist in meinen Werken gessehen! Wie?"

"Thun Sie, was Sie wollen, Humorist; nur sein Sie heute mit Ihrer blubenden Tochter mein Gast im großen Brunnensale," sagte Stroffius; er fand seine Bitte gern gewährt, und schied mit einem eiligen Hands druck, um einem verdrüßlichen Grasen zu antworten, der eben gesagt: "Franchement, Mr. Médecin, ich habe bisher von dem detestabeln Gesoff nur die Halfte Ihrer vorgeschriebenen Glaser verschluckt; ich verlange nun durchaus blos diese Halfte verordnet."

"Gut, verseste er, von morgen an durfen Gie ted mit der bisherigen Salfte fortfahren."

Diese Antwort vernahm noch der Doktor mit uns säglichem Ingrimm; er, der sich von keinem Generale und Ordens Generale und Rardinale nur eine einzige von 1000 verordneten Merkurialpillen hatte abdingen lassen. Strykius milde Holichkeit verdroß ihn mehr, als die größte Grobheit gethan hatte, auf die er, zusolge der anonymen in den Nezensionen, so gewiß gezählet hatte; einen rauhen, widerhaarigen, stammigen Mann hatte er zu sinden gehofft, dem der Ropf kaum anders zu waschen ist, als durch Abreißen oder Abhaaren dessels ben', wenigstens einen Mann, der, wie ein Teich, uns

ter seinen weißen Basser, Bluten scharfgezähnte hechte verbärge — aber er, ein so gebognes, wangenfettes, gehorsamstes, unterthänigstes Bier. Männchen, das noch niemand ein hartes Wort gesagt, als etwa Frau und Kindern, gegen niemand ein Elephant, als gegen Eles phanten. Käfer und Elephanten. Ameisen!... Nichts erbittert mehr, als anonyme Grobheit eines abgesüßten Schwächlings!

Allerdings gibt es ein ober bas andere Befen in ber Belt, das Gott felber taum ftarfen tann, ohne den Lod - bas fich, als emiger Bettelbrief, gern auf, und gubrechen, als ewiges Friedeninftrument gern brechen lagt - bas eine Ohrfeige empfangt, und gornig beraus, fahrt, es erwarte nun, bag man fich bestimmter auss brude - bas nicht fo wol zu einem armen Sunbe und Leufel, ale ju einem niefenden fürftlichen mit Gilbers halsband sagt: Gott helf, oder contentement - deffen Bunge ber ewig geläutete Rloppel in einer Leichenglode ift, welche anfagt: ein Dann ift geftorben, aber ichon ungeboren - bas erft halb, ja breiviertels erschlagen fein will, bevor es bem Thater geradezu heraussagt auf dem Lodtenbette im Rodizill,'es fei beffen erflarter Lodfeind - bas jeder fo oft ju lugen zwingen tann, als er eben will, weil es fich gern widerspricht, sobald man ihm widerspricht - und bem nur ber Reind gern begegnet, und nur der Freund ungern. -

Indem ich ein folches Wesen mir selber burch ben Pinsel und das Gemälde naher vor das Auge bringe: erwehr' ich mich doch nicht eines gewissen Mitleidens mit solchen tausenfach eingeknickten Seelen, die nun Gott einmal so dunnhalmig in die Erde gefäct hat; und welschen, obwol am wenigsten durch schnelles Ausschrauben,

boch auch nicht burch schweres Niederbruden aufzuhrlfen ift, sondern vielleicht burch allmäliches Ermuntern und Aufwinden, und burch Abwenden der Bersuchung.

Aber an das Leste war bei Kapenberger nicht zu bensten. Des Brunnenarztes Sprech, und That.Marklosigs keit, neben seiner harten, heißen SchreibsStrengsüssigs keit im Richten, sesten in ihm nun den Borsat sest, den Badearzt auf eine ausgedehnte Folterleiter von Aengssten und Shren.Giften zu setzen, und ihn erst auf der obersten Stuse zu empfangen mit dem Prügel. Strystus war der erste Pazient, den er durch heilmittel nicht heilen wollte, so sehr war er ergrimmt; und er war entsschossen, ihn durch zuvorkommende Unhöslichkeiten, wo möglich, zu einer zu zwingen, und als umrollender Wesberbaum das hin und her sliegende Weberschissischen zu bearbeiten. Es ist indes oft eben so schwer, manche grob zu machen, als andere höslich.

Bu Sause sette er in Strytius Namen einen dffente lichen Widerruf von bessen Rezensionen auf, ben er ihn zu unterschreiben und herauszugeben in der Prügelstunde zwingen wollte.

## 22. Summula,

#### Rieffana.

Fr. v. Dief lud auf abends, gegen ein unbedeutendes Einlaßgeld, die Babegesellschaft ju seinem musitalischen Detlamatorium des besten Theudobachischen Studes, bestitet: "Der Ritter einer größern Zeit," auf Zetteln

ein, die er schon fertig gebruckt mitgebracht hatte, bis auf einige leere Batang, Rahmen oder Logen, welche er mit Inhalt von eigner hand besesen wollte. Funfzig solcher Zettel ließ er austheilen, und sagte mit inniger Liebe gegen jeden und sich: "warum wollt' ich so vielen Menschen aus entgegengesetzten Winteln Deutschlands, denen ein Buchstabenblattchen von mir vielleicht eine ewige Reliquie ift, und zwei geschriebene Worte vielleicht mehr, als tausend gedruckte von mir, warum sollt' ich ihnen diese Freude nicht mit nach hause geben?"

Aber aus liebe gegen Theoda, Die bem Dichter, als einem Sonnengott, wie eine Memnonftatue gutonte mit beitern Nachtmusiken und Standchen, feste er fich nies ber und ichrieb, um ihr den Aufschub feiner Gotter , Ers Scheinung ober feines Aufgangs ju verfüßen, eigenhandig in Theudobachs Mamen ein Briefchen an Br. v. Dieg, worin er fich felber als einem Freund berichtete: "er tomme erft abends in Maulbronn an., boch aber, boff er, nicht ju fpat fur ben Befuch bes Deflamatorium; und nicht ju fruh, munich' er, fur unfre Dame." ftedte bieß Blattchen in einen mit ber Bad Doft anges langten Briefumschlag, und ging ju Theoda mit ente gudtem Geficht. Daß er nicht log, war er fich bewußt, Da er eben porhatte, unter bem Deflamieren (um bas Los ben ins Geficht ju hemmen) aufzuftehen und ju fagen : ach nur ich bin felber diefer Theudobach. Che ber Gbels mann tam, batte fie eben folgendes ins Tagebuch gefchries ben : "Endlich bin ich ba, Bona, aber niemand anders (außer einige Schocke Babegafte), fogar auf ber Babes lifte fehlt Er. Blos in der Grofpoleifchen Zeitung wird er gewiß angefundigt. 3ch wollte, ich hatte nichts, wos hinter ich mich fragen tonnte; aber die Ohren muffen

mit lang auf der Fahrt gewachsen sein, weil ich so fest voraussetze, der Erste, auf den man vor der Wagenthure stieße, sei blos der Poet. Wohin ich nur vom Fenster herabblicke auf die schönen Badegange: so seh' ich doch nichts, als den leeren Stickrahmen, worauf ihn meine Phantasse zeichnet, nichts, als den Paradeplatz seiner Gestalt, und sein Throngeruste. Wahrlich, so wird einem Madchen doch so ein Mensch, den man liebt, es mag nun ein Brautigam oder ein Dichter sein, zu jerdem Gestirn und Gebirg, gleichsam zum Augengehent, und hinter allen steckt der Mensch, daß es ordentlich lange weilig wird. Man sollte weniger nach einem Schreiber fragen, da man ja an unserm Herrgott genug hatte, der doch das ganze Schreiber-Bolt selber geschaffen.

Ich merke wol, ich werde allmalich eher toller als kluger; am besten schreib' ich Dir nichts mehr über mein Aufpassen, als die der Messias erschienen ist; denn aussstreichen, was ich einmal an Dich geschrieben, kann ich aus Chrlichkeit unmöglich; ich sage Dir ja alles, und nehme mir kein Blatt vors Maul, warum ein Blatt vors Blatt..."

Da erschien Nieß, und wollte seine eben erhaltene Nachricht übergeben. Sie empfing ihn, in der vaterlosen Einsamkeit, mit keinem größern Feuer, wie er gedacht, sondern mit einigem Maireif, der aus dem Lagebuche auf das Gesicht gefakten war. Sofort behielt er seine Selbbriefwechsel in der Lasche, und beschenkte sie und ihren abwesenden Bater blos mit der Einladung, mittags seine Gaste, und abends seine Zuhdrer zu sein. Auch wunderte er sich innerlich sehr, warum er nicht früher darauf gefallen, ihr das Blattchen erst an der Lasel zu geben, und dadurch der Lasel zugleich; wein Brieswech,

fel mit bem Dichter felber (bacht' er) mußte, fofft' ich benten, bem Deflamator beffelben vorläufige Chre und nachlaufenbe Bubbrer eintragen."

Eben verfprach Theoba seinem Lifche fich und ihren Bater, als biefer eintrat und bas Rein vorfcbuttelte und fagte: er habe fich bem Sandwertgefellen Strpfins versprochen, um bas Band ber Freundschaft immer ens ger gufammen ju gieben bis jum Erftiden; bas Dabchen konne aber thun, mas es wolle. Dieg that fie benn auch, und blieb ihrem Bort und Riegen getreu. Sie faß namlich, damit ich alles erflare, an offentlichen Orten gern fo weit, als thunlich, von ihrem Bater ab, als Sochter und als Mabchen; fie fannte feine Luthers Sifche reben. Der Chelmann wendete biefe Wendung gang ans bers: "o! fle hat fcon Recht, die Barte, bacht' er; jest in Gegenwart eines Rremben namlich bes Baters, verbirgt fie ihre Barme meniger; neben bem einfamen Beliebten ichenet die einsame Liebende lebes Bort zu febr, und martet auf frembe fahlende Rachbarichaft; o Gott, wie errath' ich bieg fo fehr, und boch leider mich fein Sund !"

Endlich, hoff ich, ift hoffnung ba, daß mittage ger geffen wird in Maulbronn, in der 23ften Summel.

## 23. Summula.

#### Ein Brief.

Herr v. Dieß führte feine schone Lischgenoffen in die glanzenden Spirkel an eine Stelle, wohin das vaterliche Ohr nicht langte. Der Effaal war die grune Erde, mit

einem von Laubzweigen durchtrochenen Studen Hims mel dazu. Luftbeklommen überflog Theoda mit dem scheuen Auge die wallende Menge, in der weiblichen Hoffnung, ob doch nicht zusällig daraus der Gehosste auffliege. Ihre Seele qualte, sehnte sich immer heftiger, und immer unverständiger; ihr war, als musse er überall gehen und sigen. In diesen Frauen nausch hinein reichte nun der Edelmann den Brief, den Theudobach an ihn geschrieben. Mehr bedurfte ihre Seele nicht, um den Lisch Trompeten leise nach zu schmettern, um das Erden neben sich zu Gonnenstern neben zu halten, und nm außer sich zu sein.

Mun ftanden alle Rofentnofpen als glubende Rofen aufgebrochen ba. Sie brudte Riegens Band im Reuer, und er freuete fich, bag er teinen andern Debenbubler batte, als fich felber. Die Renigkeit lispelte fich bald von feiner zweiten Rachbarin die Tafel binab. Er brachte begwegen, ba er icon als Freund eines Groß , Autors Aufmertfamteit gewann, mehre Gentengen theils laut, theils aut gedreht bervor, weil leicht auszurechnen war, wie fie vollends umlaufen murben, wenn er' mit bem Dichter in Gins jufammengefcmolgen. Die Lischlufte Das Brunnen , Effen ift, uns barfeit flieg zusebens. aleich bem Brunnen : Trinfen, Die beste Brunnen : Bes luftigung, und ohnehin frober, als jedes andere; außer ber Preiheit wirft noch barin, bag man ba feinen anbern Arbeittifc fennt, als den Eftifc, und feine Schmolle mintel, als die Bademanne.

## 24. Summula.

## Mittagtifdreben.

Aber unten, am entgegengeseten Safel : Musichnitt, mo Ragenberger neben feinem gaftfreien Regenfenten fag, nahm man von Beit zu Beit auf den Damengefichtern von weitem verschiedene Querpfeifer : Mustel : Bewegungen und Mienen Bielede mabr. Der Doftor batte namlich bei der Suppe feinen Wirth gebeten, ibn mit ben vers fcbiebenen Rranfbeiten befannt zu machen, welche gerade ient bier vertrunfen und verbadet murben. mußte. als ein leife auftretender Mann, burchaus nicht, wie er auf Deutsch (zumal ba, außer dem eignen Das men, wenig Latinitat in ihm war) jugleich bie Obren feines Gaftes bemirthen, und die der Nachbarinnen bes ichirmen follte. "Beim Effen , fagte eine altliche gand. junferin, borte fich bergleichen fonft nicht gut."-... 2Benn Sie es bes Etels megen meinen, verfette ber Dottor, fo biet' ich mich an, Ihnen, noch ehe wir vom Lifc aufftes ben, ins Geficht ju beweifen, bag es, rein genommen, gar feine efelhafte Gegenstande gebe; ich will mit Ihnen, Scherzes halber, blos einige ber etclhaften burchgeben, und dann Ibre Empfindung fragen." Rach einem alls gemeinen, mit weiblichen glachhanden unternommenen Miederschlagen diefer Untersuchung, fand er ab bavon.

"Gut, fagt' er, aber dieß fei mir erlaubt ju fagen, daß unfer Geift febr groß ift, und febr geiftig, und uns ferblich und immateriell. Denn ware biefer Umftand

nicht, fo maltete die Materie vor, und es mare nicht benflich; benn wo ift nur die geringfte Rothwendigfeit, daß bei Traurigfeit fich gerade die Thranendrufe, bei Born die Gallendrufe ergießen? Bo ift das abfolute Band swifchen geiftigem Schamen und ben Abernflappen, Die bagu bas Blut auf ben Bangen eindammen? Und fo alle Absonderungen hindurch, die ben unfterblichen Geift in . feinen Thaten hienieden theils fpornen, theils gaumen? In meiner Jugend, wo noch ber Dichtergeift mich befaß und nach feiner Pfeife tangen ließ, da erinner' ich mich noch mohl, daß ich einmal eine ideale Belt gebauet, mo Die Ratur ben Rorper gang entgegengefest mit ber Seele verbunden hatte. Es war nach ber Auferftebung (fo bichtete ich); ich flieg in größter Freude aus bem Grabe, aber die Frende, ftatt daß fie hienieden die Baut gelinde offnet, brudte fich broben, bei mir und bei meinen Freunden, burch Erbrechen aus. Da ich mich fcamte, wegen meiner Bloge, fo murbe ich nicht roth, fondern fogenannt preußisch Grun, wie ein Grunfpecht. - Beim Born fonderten fammtliche Auferstandne blos album graccum ab. - Bei ben gartern Empfindungen der Liebe befam man eine Ganfchaut, und die Rarbe von Ganfes Schwarg, mas aber die Sachfen GanferSauer nennen. - Jebes freundliche Wort mar mit Gallergiefungen verfnupft, jedes icharfe Dachbenten mit Schlucken und Miefen, geringe Freude mit Gabnen. - Bei einem ruhrenden Abschied floß, ftatt ber Thranen, viel Speis chel. - Betrabnif mirtte nicht, wie bei une, auf verminderten Pulefchlag, fondern auf Bolf, und Ochfen, hunger und Fieber Durft, und ich fab viele Betrubte Leichentrunt und Leicheneffen jugleich einschlucken. -Die Furcht schmudte mit feinem Wangenroth. - Und

feurige, aber garte Bunelgung ber Chegatten verrieth fich, wie jest unfer Graufen, mir haarbergan, mit tale tem Schweiß und Lahmung der Arme. — Ja, ale . . . . "

Aber hier lenfte der vorsorgende Brunnenargt den ungetreuen Dichterftrom burch die Frage feitwarte: "Artig, febr artig, und wie Saller, mabrer Dichter und Arst zugleich. - Aber Gie baben fich gewiß vorbin in der Birflichfeit schoner gefühlt, ba Sie aufmertfam unfern iconen Damengirtel durchliefen ?"- "Allerdinas. perfette er, und ich thue es auch in jeder neuen Gefellichaft. in ber hoffnung, endlich einmal ein Monftrum barunter au finden. Denn jest bin ich ber blubende, fcwarmeris fche Jungling nicht mehr, der fonft vor jeder febonen Gestalt oder Bruft außer sich ausrief: Rumpf einer Gote tin! Bruftfaften fur einen Gott! Und bas feine Saute margenfpftem, und das Malpighifche Schleimnes, und Die empfindsamen Rervenftrange darunter! Q ibr Gotter! - Auch Sie, wie alle Schmarmer, baben fich gemiß fonft nicht schwächer ausgeforochen; jest freilich mirb bes Musbrud immer lahmer. Um aber auf bie Diggeburten jurud ju fommen, nach benen ich mich hier nach bem erften Romplimente vergeblich umgefchen: fo fag' ich bieß : Gine Diggeburt ift mir ale Argt eigenelich für bie Biffenschaft bas einzige Befen von Beburt, und Bache und Bohlgeboren; benn ich ferne mehr von ihm, als vom mobigeborenften Manne. Aus demfelben Grunde ift mir ein Fotus in Spiritus lieber, als ein langer Dann voll Spiritus; und Embryonenglafer find meine mahren Bergrößer : Glafer bes Menfchen. - Ach wol in jedene von und, fuhr er feuriger fort, find einige Aufabe ju einem Monstrum, aber fie werben nicht reif; mit bem Rudgrat . Ende , bem Steißbein , feben wir 1. B. 14

einem Affenschwang an, und anf bem neugebornen Rinbes topfe erscheint, nach Buffon, eine hornartige Materie gu einem Beborne, die man leider fauber megbarftet; aber jeder will mahrlich nur feines Gleichen feben, ohne nur im geringften fich um bie icon fars Auge toftliche Manniafaltigfeit ju befummern, welche j. B. an Diefer Babtafel genoffen murbe, wenn feber von uns etwas Berbrebtes an fich hatte, und wenn 1. B. ber eine, fatt ber Mafe, einen Buchefdmang truge, ber anbere einen Bopf unter bem Rinn, ber britte Ablerfange, ber vierte ordentliche, nicht etwa abgenutte mythologische Efelohren. 3d , für meine Derfon , barf ich wol betennen , ginge mit Jauchgen vor einer miggebornen Knappfchaft und Mannichaft an der Spige, als vergerrter Rlugelmann und monftrofes Dufter, und murbe Gott banten, wenn ich (namlich torperlich) nicht mare wie andere Leute, fons bern wenn auf mir etwa Rameel und Dromebar, alfo brei Boder gugleich verfettet maren gur Gebirgfette, ober wenn die Matur mir binten eine angeborne Rrau aufges fest batte, fammt gwolf Ringern vorne, ober wenn ich fonft mit vielen Curiosis fut mich und andere begabt mare, infofern mir namlich bei biefem lebenbigen Das turalientabinet auf mir, mein gewöhnlicher medizinifcher Berftand gelaffen murbe, ber fich wie eine Biene auf alle Blumen/Monftrofen fegen mußte und tonnte. bat aber jest mein Beift bavon, daß mein Leib wobiges Raltet ift, und die gemeinften Reize fur Bolfaugen umber fpreitet? - Dichts hat er; er ficht fich nach beffern um. Aber ich entfinne mich noch recht gut meiner Jugend, wo ich mehr idealifierte, und weniger auf Erden als im himmel manbelte, ba weibete ich mich an getraumten, noch hohern Diggeburten, als bas theuere fcmache Bas

sempaat ist, has ich gestern getauft; da war es mir ein Leichtes, ganze in einander hincingewachsene Sessionen: geboren und zu Kauf zu denken, die ich dann nach dem Ableben leicht in einem Spiritus-Glase bewährte und bes wegte nach Lust — oder einen Knaben mit einem angest bornen vollständigen steischernen Krönunghabit. — oder einen taselsähigen Steischann mit zweiunddreißig Steisenibeset — und doch sind das nicht ganz arkabische Kräumez: Sonst wurden zu wirklich Menschen mit lebendigen Pludersthosen und Fontangen geboren, zum Abschrecken vor ges nähten; warum könnte nicht unsern Zeiten der Fang zussallen, daß ihnen das Gluck einen Incronable mit pulssierenden Qutkrempen und Schnabelstieseln und sielschernen Eravatten-Zacken bescherte, frag' ich?"

Der Brunnenarat fcmiste, mabrent er prics, mehre Schweiße von verschiedener Temperatur baruber, daß. er einen Flugel feiner Pagienten, jumal ben weiblichen, eine Landjunterin, eine Ronfiftorial-Rathin, eine balb bleiche halb gelbfüchtige Bartlingin, und am Ende fich felber, in die Bor voter Stech Beite eines folden geffigen Raufdegens gebracht als Birth. Gern batte er verefcbiebene faltfinnige Mienen babei gefchnitten, wenn er verfichert gewesen mare, bag ibn ber Dottor nicht als Regenfenten tenne, und barum icharfer angreife. that er bas Seinige, und fprang von ben Difgeburten auf die Ragenbergifchen Geburten, um vorzuglich beffen Samatologie ju hulbigen, worin, fagt' er, Paragraphen maren, ohne welche er manche gludliche Bemerfungen gar nicht hatte machen tonnen. "Schon, verfeste ber Dottor, fo bentt wol nur ein außerft parteifcher und guter Mann, wie Gie: - benn außer Ihnen gibte nur noch einen Lefer, der gern alles redlich thut, was ihm

Bacher vorfdreiben, namlich ben Buchbinder, ber jebes Bort an den Buchbinder befolat — aber Sie follten meinen Sund von Regenfenten fennen und bagegen bale himmel, wie bellt ber Berberus, gwar nicht mit drei Ropfen, aber aus fieben Sundhutten, und an fieben Retten, gegen mich! - 3ch wollt', ich batte ibn da; ich wollte jest alles thun, da ich eben getrunten, mas ich ibm langft geschworen, namlich meine Blut-Machlebre (die haematologia) an ihm selber erproben. - Ober gibt es etwas fundlichers, ale menn ein Rare - blos weil er fieben Zeitungen bagu frei bat, wie gu fieben Thurmen - die fieben Weifen fpielt, und fieben Lodfunden begeht, um ale einziger Benge, vermittelft einer bofen literarischen Beptarchie, feinen Ausspruch zu befiebnen? 3ch fann von der bofen Gieben war nicht los: aber ich werde, follt' ich benten , in jedem Ralle den Mann ausprügeln, erwisch' ich ibn. Dier faff ich gum-Blud ben redlicken Strof an der Band, ber benet mie ich. wenn nicht gehomal beffer. Diefem Dagen übers aeb' ich mich - denn ich meine Magus, micht Stomachus - und er entscheide; fur mich ift er der große Ebor (ich fproche zwar nach einem Gieas Weing, aber ich weiß recht aut, daß. Thor unferwerfter aldbenticher beilender-Gott gewesen) - ber fage bier .... mas wollt ich benn fogen? Mun mir gilts, febri gleich, und bie Gache ift: ohnehin flar und feft genag. Rury --- !"

"Ich errathe unfern guten Autor, sogte Stryfins, benn vielleicht kann ich, als alter Leser seiner wigreichen Werfe, ihn wenigstens jum Theil murdigen. Man kennt biesen tiefen Mann, er verzeihe mir sein Lob ins Gesicht, nur wenig, wenn man nicht seine geschrte. und feine wisige Seite zugleichtbewundert und unterscheidet, die

er beibe fo eng verschmelzt; aber er hat nun einmal, um spaßhaftsgemein zu' sprechen, Haar im Mund." "Aber ich habe
sie eben zwischen den Zähnen (versetzte er, einen Truthahns Hals an der Gabel aushebend); ich wunschte, mancher hätte so viel Haarwuchs auf dem Kopse, als der Truthahn hier am Halse, und solche herrliche Haarzwiedeln wären auf eine bessere Haut und Glaße gesäet, als ich eben täuen muß."

"Ich table aber doch die Sauce dabei — fiel ein altlicher, mehr blod, und fünffinniger, als scharffinniger Posthalter ein — sie will mir fast wie abgeschmackt schmet, ten; aber jeder hat freilich seinen Geschmack." — "Ab, geschmackt, herr Posthalter, sagte der Doktor, und hielt lange inne, nennen die Physiologen alles, was weniger Salz enthält, als ihr eigner Speichel; daher sind Sie, wegen des Ungesalzenen, wahrscheinlich ein Mann von Salz, ich meine den Speichel." —

Eine schwergepuste Landjunkerin, die ihren Rahlsschädel mit einem Prunk, und Litular, haar gekront, merkte (aber nicht leise genug, weil sie es französisch sagte) gegen ihre Tochter an: "Fi! Belch ein Mensch! Wer kann dabei essen?" — Der Posthalter, ber ihn schlecht verstand und gut aufnahm, wollte es höslich erwiedern, und fragte: Bie gefallen Sie sich hier, herrrr... ich weiß Ihren werthen Charakter nicht? "Ich mir selber? versetzte der Doktor. Gehr!"

Eben befam er und die Landjunkerin Neine, etwas klumpige Pasteten auf den Teller. Er schob seinen weit in den Tisch hinein, bemerkend: gerade in solchen Pastes ten wurden gewöhnlich die Frauen. Perucken ausgebacken, wie hier mehre an der Tasel säßen; indeß sind' er darum noch kein Haar aus Ekel varin, ja er ziehe, in Ruckschtdes bes letzten, Pasteten den Perucken vor.

i

1

52. Band,

3. Digitized by Google

Die Ebeldame brach mit Abscheu auf, um es zu keis nen stärkern Ausbrüchen kommen zu lassen. Endlich thaten es auch die Uebrigen. Wohlgemuthet drückte Ragenberger dem Rezensenten die Hand, und prophezeiete sich die Freuden, die ihn erwarteten, konn' er ofter so mit ihm zusammenhausen, und beschenkte ihn mit der Herzergießung: "Ich habe am Ende (und nur mit Gewalt verschieb' ichs) sagen wollen zu Ihnen: Du!"

# 25. Summula.

#### Rufitalifdes Detlamatorium.

Die Lefer finden um 7 Uhr alle Maulbronner von Bile bung in Nichens Deklamierfagl. - Das mufikalische Borfpiel hat icon ausgespielt - Dief geht, mit "dem Ritter einer großern Zeit" in ber Sand, ihn brittels beflamierend, brittels lefend, brittels tragierend, langfam zwischen ber weiblichen und mannlichen Rompagniengaffe auf und ab, und balt bald por biefem Dabchen ftill, bald vor jenem. Auch Ragenberger ging auf und ab, aber einfam im Borfaal, theils um ben reinen Dufife Bein ohne poetischen Bleizuder einzuschlurfen, theils weil es aberhaupt feine Sitte mar, im Borgimmer eines Ronzertfaales unter unaufhorlicher Erwartung bes Billes teurs, daß er feine Einlaffarte nehme, fo lange im mus fitalischen Genuffe gratis versunten bin und ber gu spas gieren; bis alles vorbei war. - Der Borlefer fteht fcon bei ben größten lyrischen Rataraften feiner bichterischen Alpenwirthschaft, und die Dufit fallt (auf fleine Finger:

Winke) bald vor, bald nach, bald unter den Baffer; fällen ein, und alles harmoniert. --

Der Charafter bes Mittere einer großern Beit mat endlich fo weit vorgeruckt, daß viele Bubbrerinnen feufeten. um nur ju athmen, und bag Theoda gar, ohne Scheu vor ben icharf geschliffenen Frauen, Bliden, barüber in jene Traualtar; oder Brautthranen (abnlich ben mannlis den Bewunderungthranen) gerschmolz, welche freudig nur über Große, nicht über Unglud fliegen. schilderte blubende Ritter bes Gemalbes, fchamhaft wie eine Jungfrau, liebend wie eine Mutter, fchlagend und ichmeigend wie ein Dann, und ohne Borte por ber That, und von wenigen nach ber That, fant im Bes malbe eben por einem alten Furften, um von ihm gu fcbeiben. 'Es mar ein prunflofes Gemalbe, bas ein ieber leicht hatte übertreffen wollen. Der altliche Rurft mar weder ber Landesherr, noch Baffenbruber bes Junglings ; er hatte fich blos an ihn gewohnt, aber jego mußt' er ihn gieben laffen, und diefer mußte gieben. Beide fprachen nun in der letten Stunde blos wie Danner, namlich nicht über bie lette Stunde, fondern wie fonft, weil nur Dans ner ber Rothwendigfeit fcmeigend gehorden; und fo ain. gen beibe, fo fehr auch in jedem der innere Menfch ichwere Thranen in ben Augen hatte, wortfarg, ernft, mit ihren Munben und mit einem Gott befohlen, aus einander.

So weit war die Borlesung einer großern Zeit schon vorgeruct, als noch die Thure aufging, und wie ein fremder Geist ein Mann eintrat, der, wie auserstanden aus dem Gottesacker der Ritterzeiten, ganz dem Ritter an Blick und Sohe glich, und die Hor, Gesellschaft faft eben so sehr erschreckte, als erfreute. . .

## 26. Summula.

#### Reuer Gaftrollenfpieler.

Jest in den Monaten, wo ich die 26fte Summel fur die Belt bereite und murze, ift es freilich sogar der Belt befannt, wer antam; aber am beschriebenen Abende war noch Maulbronn selber darüber dumm.

Der eintretende Mann ichrieb fich herr von Theutos bach, Bauptmann in preug. Dienften. Mach altheute fchem Lebens Stil mar er noch ein Jungling, bas beißt 30 Sabr alt - und nach feinem blubenden Weficht und leben mar ere noch mehr. Seine bunteln Mugen glubten wie einer wolfigen Aurora nach , weil er fie bisher noch auf teine andere Riguren geworfen, als auf mathematische in Enter und Bernoulli, und weil er biss ber nichts iconcres zu erobern gefucht, als mas Rochorn, Rimpler und Bauban gegen ibn befestigt halten. Diesem mathematifchen Schnee Schlief und muchs fein Brubling-Berg ihm felber unbemerft. Bielleicht gibt es feinen pifantern Gegenschein ber Geftalt und bes Bes Schafts, als ber eines Junglings ift, welcher mit feis nen Rofenwangen und Augenbligen, und verftecten Donnermonaten der braufenden Bruft, fich binfest und eine Reder nimmt, und dann feine andere Auflofung fucht und fieht, als eine - glaebraifche. Gott! fagen bann die Beiber mit besonderem Beuer, er hat ja noch bas gange Berg, und jede will feinem gern fo viel geben, als fie ubrig hat von ihrem. Diefer hauptmann batte

nun auf feiner Meife burch bas Rurftenthum Grofpolei jufallig in ber Beitung gelefen: ber burch feine Schriften befannte Theudobach merde bas Maulbronner Bad bes "Das ich boch nicht mußte?" fagte ber Saupts mann, weil er von sich gesprochen glaubte, indem er mehre fricamathematifche Bertchen gefdrieben. Michens Mamenvetterschaft und Dichtfunft mußt' er fein Bort. Unter allen Biffenschaften bauet feine ihre Pries fter fo febr gegen andere Biffenschaften ein, ale die fich felber genugfame Deftunft, indef die meiften andern die Megruthe selber als eine blubende Aarons Ruthe ente Ichnen, die ihnen bei Priestermablen rathen belfen foll. 3ch fann mir Dathematifer gebenfen, Die gar nicht ges boret baben, bag ich in ber Welt bin, und die alfo nie Diefe Beile ju Geficht betommen. "Es find folglich, folog ber Sauptmann, nur zwei Salle bentbar, entwes ber irgend ein literarifcher Chrenrauber gibt fich fur mich aus, und dann will ich ihm dffentlich die Defruthe geben - ober es treibt wirflich noch ein Bafferaft und Des benfprofiling meines Stammbaums, mas mir aber uns glaublich - in jedem Falle find funf Deilen Umweg fo viel als feiner fur einen folden Drufung/Brect."

Sein Erstaunen, aber auch sein Burnen — benn bas Jornfeuer der Ehre hatte bisher ganz allein in ihm neben dem wissenschaftlichen Feuer und Lichte gebrannt — erstieg einen hohen Grad, da er in Maulbronn von seis nem entzückten Birthe horte: ein Hr. v. Nieß habe schon heute, nach einem Brief, den er von Hr. v. Theudobach erhalten, dessen Ankunft angesagt; und alles werde sich im Deklamatorium über seinen Eintritt entzücken, zumal da eben etwas von ihm vorgelesen werde. Der Wirth trug sogar Borsorge, ihm unter dem Deckmantel eines

Wegweisers seinen Sohn mitzugeben, welcher der Wirth, tochter, weil sie belesen und mit darin war, sogleich das ganze Signalement des neuen Zuhdrers durch drei Worte ins Ohr zusteden sollte.

2016 der Sauptmann eintrat, blickten ihn die übrigen weiblichen Augen an, ausgenommen nur ein Paar; Theoda fab unter dem Borlefen feine Gefichter, als ihre innern, und blos ju ben poetifchen Soben binauf. Moch ehe bie Birthtochter bie Nachricht von Theudobachs Anfunft, wie einen eleftrifchen gunten, hatte burch bie WeibersOhrenkette laufen laffen: hatten fich ichon alle Augen an ben Sauptmann feftgeschraubt. Denn immers bin halte Chriftus auf einem Berge feine Predigt, ober auf dem Richterftuhle fein jungftes Gericht: es ift uns möglich, daß die Frauen, die davon erbaut oder gerührt werden, nicht mehre Minuten ben Beiland vergeffen, und fich alle an den erften Rirchenganger und Berdamms ten beften, ber eben die Gesellschaft verftartt; fie muffen fich umdreben und ichauen, und einander etwas fagen, und wieder nachichauen.

Ich will setzen, mein zweiter Sat ware mahr, daß für das Weiberherz ein Federbusch auf dem Mannskopfe mehr wiege, als ein ganzer Bund gelehrter Federn hinzter dem Ohre, weil mein erster richtig ware, daß interna non eurat Practor, oder wortlich übersetz, daß eine Frau vor allen Dingen gern wissen will, wie ein Mann von außen aussieht: so hatt' ich ziemlich erklart, warum der junge Mann, mit seinem Federbusch. Dut in der hand, mit seinem Jünglingblicke und seiner Mannkraft, und seiber mit einigen Kriege und Blatternarben, ja sogar mit dem düstern Feuer, womit er dem Vorleser nachsah und nachhorte, den ganzen weiblichen Hore und Sie.

Rreis wie in Einem hamen gefangen und schnalzend aus dem Basser emporhob. Jego schlug vollends die Nachricht der Birthtochter von einem beringten Ohre zum andern: der da sei's, der Dichter.

Theoda horte es, sah auch hin — und sie und ihr Leben wurden wie von einem ausgebreiteten Abendrothe überzogen. Wie ein stiller Riese, wie eine stille Alpe stand er da; und ihr Herz war seine Alpenrose. — Irgend einmal findet auch der geringste Mensch seinen Gottmensch, und in irgend einer Zeit sindet er ein wenig Ewigseit; Theoda fand's.

Der Borlefer, ben bie frembe Bewunderung feines Lefeftucte binrif in eigne, und ber unter allen Empfins bungen biefe am innigften mit bem Bor Rreis theilte, batte jego, wo bie eigentliche Sohe und Bergftrage feis ner Schopfung erft recht anging, gar nicht Beit, Die Antunft, geschweige die Gestalt und die Einwirfung bes Rriegers mabraunehmen. Er fant eben an ber zweiten Sauptstelle feines Gefangs (ber Anfang mar Die erfte), am Schwanengefange, am Ende, Triller; benn wie im Leben die Geburt und der Lod, im Gofellichaftzimmer ber Gintritt und ber Mustritt bie beiben Blugel find, woe mit man fteigt ober fallt, fo im Gedichte. - Dief tonnte alfo nicht unaufhaltsam genug fturmen und laufen und beflamieren, und fich begleiten laffen von Dufit, um, mie ein Gewitter, gerade ben ftartften und entzundenbften Schlag beim Abjuge ju thun.

Indes horen mitten in diesem Gerassel von poetischen Streits und Siegwagen Borleser eigner Sachen gleichs wol manches leise Bort, das darüber aussliegt. Nieß vernahm mitten im Dichter: Sturm sehr gut Theoda's Wort: "ja er ifts, und hat sich selber kopiert im Nitter."

"Und thut boch immer, fagte bis Rachbarin, als ginge ibm bas gange Gebicht nithts an." Es war Diefen auf feine Beife moglich, bei folden Ausspruchen, bag er ba fei, und fich im alten Ritter felber getroffen babe, und bei bem allgemeinen Rtatichen und Aubliden und Anfragen ber Bewunderung, fich etwa in ben Ropf gu fegen, er fei gar nicht gemeint, nur bet neue Golbat. Sondern eine marmere Minute und bobere Stolle, um fich ju enthullen und ju entwolfen, - dieß fab er wol ein - fonnte fein Sternfeber fur ihn errechnen, als ber Rulminagion: und Scheitelpunkt mar, ben er eben vor fich batte, um die Bolfe des Infognito feinem Dhobus auszuziehen. Bum Glud mar er fruher barauf geruftet, und batte baber - ba er langft mußte, bag bie Menfchen bie erften Borte eines großen Mannes, sogar die fahle ften, langer behalten und umtragen, als die beften nach einem Umgange von Jahren - fcon auf der Runfis ftrafe, gebn Meilen vom Lefefaal, folgende improvifierende Unrebe ausgearbeitet.

"Sprwurdige Versammlung, fånd' ich nur die erften Worte! Auf eine solche Sympathie einer so gebildeten Gesellschaft mit mir durft' ich ohne Eigenliebe nicht rechnen. Aber eine Herzergießung verdient die andere, und ich gebe mich willig dem Ungestum der Augenblicke Preis. Möge, ihr Herrlichen, euch jeder Schleier des Lebens so abgehoben werden, als jetzt, und nie decke sich euch ein Leichenschleier statt eines Brautschleiers auf. — Ich war nämlich mein eigner Borläufer; denn ich bin wirklich der Theudobach, dessen Ankunft ich auf heute in Briefen ansagte."

"Der find Sie nicht, mein herr - fagte ber hauptmann - ich heiße von Theudobach - Sie aber,

wie ich hore, Dr. v. Rich. — Bas Gie für Ihre Berte ausgeben, find gang andere, und die meinigen."

Nich blickte ihm ganz erstarrt ins Gesicht. — Besons nener springt der Mensch ploglich zu hoch, als zu tief — Theudobach stand fast gedietend mit seinem Macht. Gesicht, Krieger-Auge, hohen Wuchs, neben dem zu kurzen Dichster, von welchem nun jedes Beiber-Auge absiel; aber er ermannte sich, und sagte: "ich kenne Sie nicht, aber Deutschland mich." — ""hr. v. Nieß, verseste Theus dobach, dasselbe ift gerade mein Fall."

Unversehends trat Theoda, welche langst vor Begeissterung unbewüßt gufgestanden war, aus der verbluften Schwester. Gemeine heraus vor Theudobach, und sagte zu ihm, im hohen Iarnen gegen den vieldeutigen Nieß: "Sie sind der Mann, den wir alle achten, oder aller Glaube lugt." Der Hauptmann sah das fuhne Feuers Madchen verwundert an, und wollte erwiedern; aber Nieß rief zornig dazwischen: "An mich haben Sie gesichrieben, nicht an diesen herrn, meld' ich jest, und ich an Sie." — "O Gott, ich?" sagte Theoda.

"Mein Name Theubobach, Hr. v. Nieß, ist fein angenommener, ich habe nur Einen; und es gibt nur meinen noch in der Belt; Sie führen eingestanden zwei, wovon ich nur den meinigen reklamiere, und Ihnen den Ihrigen billig lasse. In der allgemeinen deutschen Bisbliothek können Sie meinen Namen Theudobach neben meinem rezensierten Betke sinden. Jede andere Erklärung können wir uns an andern Orten geben," seste er mit einigen Blicken hinzu, die sehr gut als Funken auf das Zundpulver einer Pistole fallen konnten.

"Sehr gern!" verfeste Dieß, um nur zuerft auf ber Abeiprobe zu bestehen; aber auf bas Borbergebenbe

tonnte er tein Wart jurudgeben vor Ueberfulle von Unts worten. Wer ju viel ju fagen hat, fagt meiftens ju wenig, Nich noch weniger.

Noch habe ich in der allgemeinen Welt Geschichte von Essig und Bopf — die ohnehin mein Fach nicht ift, weil ich vielmehr selber eines in ihm süllen und fodern will — kein rechtes Beispiel (unter so vielen abgesetzten Günstlingen und Königen) aufgetrieben, das einigermaßen dazu taugen könnte, Nießens Falle und Berfalle die geshörige Beleuchtung zu geben, wenn jemand sehen wollte, wie einem Manne zu Muthe gewesen, den man auf eins mal vom Musenberge auf die Quartanerbank, vom Throne eines Sonnen-Gottes auf den Altax seiner Opfersthiere, die er vermehren soll, oder von Allem zu Nichts herunterwirft — Gehenkte, auf den Zergliederungstischen erwachend unter dem Messer, anstatt im himmet, sind nichts dagegen.

"O, ich bin ftoly.!" fagte Dieß, und ging bavon.

## 27. Summula.

# Rachtrag.

Raine Scele bekummerte fich um den davon gelaufnen, pon seinem Siegwagen herabgepurzelten Deklamator. Doch lachte man ihm allgemein nach. Ein Mann von Belesenheit — wenigstens im Junistuck der Minerva von 1804, wo die Notiz steht — fagte sehr laut: Nieß hab' es mit seinem Mamengehen gemacht, wie die Simpohner

von Mootfa, melde Gott ben Ramen Quaus geben; der Mann hatte verbindlich fur Theudobach reden wollen; aber in ber Gile mar ihm auf ber Bunge bas lob in Effig umacfcblagen.

"Sahrt man fo fort, fagte ein Korrespondent einer ungelehrten Gefellichaft, fo weiß am Ende feiner von une, mas er gefchrieben, und ber balbe Deufel fist im Sand." -

Der Sauptmann nahm - mit einer furgen Ente fouldigung, daß er fich feines Gefchlechtnamens fo offente lich angenommen, und mit einer besondern Berbeugung an Theoda - ichnell feinen Rudgug! - und die Dene fchen faben feinem Ropfe nach.

Ungefähr taufend und breihundert Siegerange folglich gerade soviel Theagence von Thasus in den griechis fchen Spielen erbeutet - trug er auf feinem Ropfe, feie nen Schultern und feinem Rucken bavon; - aber

marum?

## 28. Summula.

Man hielt ihn fur ben großen Theater Dichter, beffen Stude die Meiften gehort. 3ch will eine furge Abe fcmeifung und Summel baran wenden, um jum Bore theil ber Buhnen Dichter ju zeigen, marum fie leichter großere Gitelfeit : Marren werben, als ein anderer Autor. Wie fallt erftlich ber lette mit feinen verftreueten Lefer-

Rlausnern - ein wenig verehrt von blogen gebilderen Denichen - beflaticht in den bundert Deilen fernen Studier , Zimmerden , und zweimal hinter einander ges lefen, nicht vierzigmal angehort, wie fallt ein folder Ruhm, Jrus und Johann ohne Land icon ab gegen einen Bubnen Dichter, ber nicht nur diefe Lorbeer , Dachlese auch auf bem Ropfe bat, fondern ihr noch die Ernte beifugt, bag ber Rurft und ber Schornfteinfeger, und febes Geschlicht und Alter feine Gebanten in ben Ropf und feinen Damen in den Mund befommen - baf oft Die erbarmlichften Marktfleden, fobald gludlicherweise ein noch elenderes Daroden Theater von Grofchengallerie ften einruckt. fich vor ben fnarrenden Triumphfarren por fpannen, morauf jene ben Dichter nachführen, fo bag, menn gar ber Dichter bie Truppe felber birigiert, er an febem Orte, wo beibe ankommen, ben englischen Wahls fanbidaten gleicht, die auf vielen Bagen (Lord Fardley auf funfgig) bie Babimanner fur ben Gis im Saufe ber Gemeinen an den Wahlort bringen laffen. - Roch buns bert Bortheile fonnt' ich vermittelft ber Auslaffiqur (figura praeteritionis) anfuhren, die ich lieber meglaffe, folche 3. B., daß einen Theaterautor (und oft fteht er dabei und bort alles) eine gauge Korporagion von Sanden gleichfam auf ben Banben tragt (babeim bat ibn nur ein Mann in feiner Linken, und blattert mit ber Rechten verbrieflich) - bag er auswendig gelernt wird, nicht nur bon Spielern, fondern am Ende von deren Bieders tebr. Sobrern - bag er in allen ftebenben , obgleich lange weiligen Theaterartifeln der Tage und Monatblatter fets im felben Blatt von neuem gelobt wird, weil die Buhnene Schelle immer als Laufglode feines Damens, und bas Einblafer : Loch als fein Delphisches Loch wiederkommt.

- Woraus noch manches folgt, g. B. baß ein gemeiner Autor, wie j. B. Junger, ja Rogebue, langer in scinen gehorten Studen lebt, ale in feinen gelefenen Romanen. Daraus erflart fich Die Erfcheinung, bag bas falte Deutsche land fich fur Schiller (und mit Recht, benn es fundigte por icher nur burch Unterlaffen, nie burch Unternehmen) fo fchr und fo fcon anftrengt, und fur Berber fo menig. Denn mift ber Werth ben Dant: fo hatte wol Berber, als der fruhere, bobere, virlfeitigere Genius, als der orientalifch griechische, ale ber Betampfer ber Schillers fchen Reflexion Doefie burch feine Bolflieder, als ber Geift, der in alle Biffenschaften formend eingriff, und ber nur ben Rebler batte, daß er nicht mit allen Rlugeln flog, fondern nur fo, wie jene Propheten Beftalten, wovon vier ihn bebectten und nur zwei erhoben, biefet Lodte hatte ein Denfmal nicht neben, fondern uber Schiller verdient; muren, wie gedacht, die Kombdians ten nicht gewesen, ober bas Publifum nicht, bas fur die Bielseitigfeit wenig anschließende Seiten mitbringt. Uebrigens, wie man lieber von Perfonen, als von Sachen hort, fo fteht auch der gewöhnlichfte Theater, Diche als ein Nachttifch ; Spiegel, ber bem Parterre Perfonen und diefes felber darftellt, icon darum bem Cachen Dichter, ale einem blogen Jumel, voran, ber nur Feuerfarben mirft, und unvermuftlich nichts darftellt, ale fich und bas licht. Uebrigene ift bieß fur une andere Undramatifer eben fein Unglud; benn wir haben uns eben darum jum ichonen Loofe einer leichtern, liebende murdigen Beicheidenheit Glud ju munichen, jumal wenn wir berechnen, mas aus uns, ba jebo fcon ein paar Beitungen und einige Theetische uns (ich felber tenne mich oft faum mehr) fichtbar aufblafen, vollends burch bas

Luftschiff ber Buhne fur trommelfuchtige Narren gewor, ben maren, fo wie Schweinblafen, die icon auf Bergen schwellen, auf Soben ber Luftballe gar zerplagen.

# 29. Summula.

herr von Rieg.

Er fam nicht jum Abenbeffen.

# 30. Summula,

#### Mifdgebet unb Suppe.

Der Tumult ber Erkenn, und Berkennstene mischte die Eggafte schon auf bem Gange zur Tafel zu bunten Reishen der Freude zusammen. Der Sternenhimmel, Blass musik und Baume voll Lampen, und hauptsächlich der abends angekommene und mit soupierende große Mann bezauberte und vereinigte alles. Biele Radchen, die Nießens Stucke aus Leibbibliotheken und auf Buhnen hatten kennen lernen, gingen unter dem Schirme wechsselnder Schatten ganz nahe und anblickend neben seiner schonen Gestalt vorbei. Als er in seiner Uniform — dem weiblichen Jagd, Tuch oder Nebhuhnergarn oder Krauen, Tyras — und mit der hohen Feder (die auf dem Kopfe erhabner aussieht als hinter dem Ohre) so das

binfdritt und bie Menge überragte, wie ber urfprunge liche Theudobach (nach Plorus) feine Tropde, und er als bas Zwillinggeftirn ber Beiber, als Dichter und Rricget gugleich, fich burch feinen himmel Bewegte, und mit Auge und Stimme fo entschieden gegen mannliche Bes fen, und boch mit beiben fo fcheu und befcheiben gegen weibliche einhertrat: fo rif ein allgemeines Berlieben ein. und hinter ihm fab, ba er mit ben funfichneibigen Dels pomenens Dold und mit bem Rriegerschwert alles fchlug, ber Beg wie eine weibliche Bablftatt aus; ber einen mar ber Ropf, der andern bas Auge, ber britten bas Berg vermundet. Er aber merfte gar nichts von ben fammtlichen Bermunbeten, die er hinter fich nachführte. Bisher mehr aftronomifch ju ben himmelfternen binauf, als ju ben weiblichen Augensternen herab ju feben ges wohnt, zeigte er nicht ben geringften Duth vor einem gangen Augenstetnhimmel; und vor einigen, welche ben Bufen mit nichts bedectt hatten, als mit ein paar locen und Blumen, wollt' er gar bas Bafenpanier ergreifen. Bedoch fchickte er feinen Blick heimlich nach bem Dabs den herum, bas, ihm fo unbefannt, breift ihm vor einer Menge beigeftanben hatte.

Theoda war aber langst burch bas Gebrange zu ihrem Bater hingecile, wie unter bessen schirmende Fittige ges gen ihr Herz und bas Bolt. Sie war berauscht und beschämt zugleich, daß sie so öffentlich, mehr eine Leserin als ein Madchen, sich in den Zwelkampf von Mannern als Sekundantin gemischt. Erst burch langes Bitten rang sie dem Bater die Erlaubnis ab, ihn dem Dichter vorzustellen, wiewol ers ein Selber, Spektakelstück nannte.

Reben ihm ftand fie, als fie ihren Lebens Abgott, ben balb Lichter, balb Schatten reigend bededten, bers

kommen sah, und sie ihm aus der Ferne unbeschämter in das oble Antlis schauen konnte. Sie stellte mit kinds licher Lust ihren Bater dem berühmten Genius vor. "Meine Tochter — nahm Kagenberger leicht den Faden auf — hat mich mit Ihrem Künstlerruhm bekannt gemacht; ich bin zwar auch ein Artista, in so sern das Wort Arzt eine verhunzte Berkurzung davon ist; aber, wie gesagt, nur Menschens und Biehs Physikus. Daher dent ich bei einer Hauskrone und Lorbeerkrone mehr an eine Zahnskrone, oder bei einem System sehr ans Pfortaderspstem, auch Hautspstem, und ein Blasens und ein Schwanens hals sind bei mir nicht weit genug getrennt. Mir sehen Sie bergleichen wol nach! Dagegen weis ich Sie auf meine Tochter an."

Der Sauptmann machte, b. h. zeigte die großten Augen seines Lebens; er fand in diesem Badeorte zu viel Birrwarrs Knoten. Doch aus Dantbarkeit gegen das Madchen, das heute einen so fühnen Antheil an seinem Schicksale genommen, sagt' er nur: "das schone Fraulein, dem ich viel Dank schuldig bin, hat blos Ihren Namen zu nennen vergessen."

"So seid Ihr Bolt — wandte fich ber Bater an die Lochter —; wenn Ihr nur Gure Laufnamen habt, untter Briefen und überall; nach des Baters Namen fragt Ihr keinen Deut. Ich und fie heißen Ragenberger, hr. v. Theudobach!"

Der hauptmann, ber, nach mathematischer Merthode, aus allen bisherigen hindeutungen auf einen Briefwechsel mit ihm gar nichts heraussummiert hatte, als den heischesaß, daß man hier erst hinter manches tommen mußte, seigte, wie jeder Sternseher fest: "Zeit bringt Rath; ein jeder Stern, besonders ein Bartftern,

muß erft einige Beit ruden, bevor man die Glemente feiner Bahn aufschreibt; folglich rucke ber heutige Abende ftern nur weiter, fo weiß ich manches und rechne weis Man feste fich ju Sifch, und Theoda fich neben ben Sauptmann: Erbferne von ihm mare ihr biefen Abend Wintertod gemefen. Sie hatte noch auf vaters liche Machbarichaft gerechnet; aber ber Doftor, ber fich von beiden Leuten nichts versprach, als einen Abend voll Dichterifcher Sachen, einen Leich voll fdwimmender Blus ten, ohne Rarpfen und Raraufchen und Sechte, batte fich langft meggebettet unten binab; und vom Doftor hatte fich wieder weit abgebettet ber Brunnenargt Strn. fine, in einer geiftigen Chescheidung von Lifche. Theoda fcwieg lange neben bem geliebten Manne, aber wie voll Wonne und Reichthum! Und alles um fie her überfüllte ihre Bruft! Ueber bie Safel wolbten fich Raftanienbaume - in die Zweige hing fich goldner Glang, und die Liche ter ichlupften bis an den Gipfel binauf, über welchen die feften Sterne glangten - unten im Thale ging ein großer Strom, ben die Racht noch breiter machte, und redete ernst herauf ins luftige Sest - in Morgen ftanden helle Gebirge, auf benen Sternbilber wie Gotter ruhten und die Son : Reen der Dufit flogen fpielend um das Bange hinunter, hinauf und ins Berg.

Theoda, durch jeden eignen laut einen vom Dichter zu verscheuchen furchtend, und für ihre sonst scherzende Gesprächigkeit zu ernst bewegt, stimmte wenig mit der redelustigen Gesculschaft zusammen, welche desto lauter und herzhafter sprach, je mehr die Musik tobte; denn Lisch , Rusik bringt die Menschen zur Sprache, wie Wogel zum Gesang, theils als Feuer, und Schwungrad der Gefühle, theils als ein Ableiter fremder Spur Ohren.

52. Band.

Blos der hauptmann konnte sein Ich nicht recht mobil machen; er hatte so viele Fragen auf dem hers zen, daß ihm alle Antworten schwer abzingen. Theos da, welche schon nach Nießens Schilderung mehr Ans gränzung an Nießische Leichtigkeit erwartet hatte, und vollends von einem Dichter, konnte sich die in sich vers senkte Einfilbigkeit nur aus einem stillen Ladel ihrer desentlichen Ancrkennung erklären, und sie gerieth gar nicht recht in den scherzenden Ion hinein, den Rädchen oft leicht gegen ihre Schreibgotter, auch aus einer mit Seufzern und Wonnen überhäusten Brust, anzustimmen wissen.

Der Brunnenarzt Stroflus, ber fich ihm mit einem festgenagelten Anlacheln gegenüber gefest, befiel und bes fühlte ihn mit mehren Anfpielungen und Anfpulungen feiner Berte; aber ber Sauptmann gab - bei feiner Unwiffenheit über ben Dichter, und barüber, bag man ibn bafur hielt - unglaubliche Quer : Antworten , ohne ju verfteben und ohne ju berichtigen. Go gewiß boren Die meiften Gefellichafter nur Ginen, fich felber; - fo fehr bringt jeder, fatt ber Ohren, blos bie Bunge mit, um recht alles ju ichmeden, was uber biefelbe gebt, Borte oder Biffen. Bat fich ein Mann verhort, folglich nachher verfprochen, und endlich barauf fich aufs Unrechte und Rechte besonnen: fo blickt er verwundert berum, und will wiffen, wie man feinen jufalligen Unfinn aufgenommen; er ficht aber, baß gar nichts bavon vermerft worden, und er behålt bann jornig und eitel ben mahren Sinn bei fich, ohne die fremden Ropfe wieder her ju stellen in das Integrum bes eigenen. Daber verfteben fich wenig andere Menfchen, als folche, die fich fchimpfen , weil fie von einerlei Unschauungen ausgeben.

merkung beinahe in die Versuchung, nach vielen Jahren wieder

# ein Extrablattchen

Denn eben die gedachte Bemerfung hab' . ich erft vor einigen Tagen im neueften Banbe bes Ro. meten gelefen ; ja ob fie nicht gar (wie fast zu befurchten) noch in einem britten Buche von mir fich beimlich auf. halt, bas weiß ber himmel, ich aber am wenigsten. Denn mober follt' ich nach ein paar Jahrzehenden miffen ober erfahren, mas in meinen fo jahle und gebankenreis chen Werten fieht, ba ich fie - ausgenommen unter bem Schreiben - fast gar nicht, ober nur ju oberflache lich lefe, fobald nicht zweite ober britte Auflagen gefodert werben, in welchem letten Ralle ich mich fogar rube men barf, bag ich ben Besperus breimal (ameimal im achtzehnten Jahrhundert und einmal im neunzehnten) fo aufmertfam durchgelefen, als irgend ein Mitlefer aus einer Leibbibliothet, welcher erzerpiert. - Cben feb' ich noch jum Glud, ba ich, wie gesagt, mich auch unter bem Schreiben immer lefe, daß ich den Gas oben frage meife angefangen, unten aber, wegen feiner unbandigen Lange, mit einem Fraggeichen ju ichließen vergeffen. Denn - um jurudjufommen - fann ich wol bei ber Menge wichtiger Bucher, welche bie Bergangens beit und bas Ausland aus allen Rachern liefern, und wovon ich noch bagu die besten, vor vielen Jahren ges lefenen, wieder durchgeben muß, weil ich fie jego beffer verfiche, der neuen Supplementbibliotheten in jeder Meffe gar nicht ju gebenken, - fann ich ba wol Luft und Beit gewinnen, einen mir fo alltäglichen und bis jur

Landweile befannten und auswendig gelernten Mutor, wie mich. in die Sand zu nehmen? - Bas in unfes rem Jahrhundert Gelehrte ju lefen haben, welche Berge und Bergfetten von Buchern, leibet feine Bergleichung mit irgend einem andern, ausgenommen mit bem nache ften zwanzigften, wo fich bie Sachen noch fcblimmer zeis gen, namlich 200 neue Buchermeffen mehr. lich, ba brauch' ich feine Sorbonne, welche mir, wie einmal bem Deter Ramus, bas Berbot auflegt, Die eignen Berte ju lefen. Aber marum fahrt, bellt, ichnaubt und ichnaugt benn irgend ein fritischer Schoofbund mich an , wenn ich , fatt bes eignen Lefens , nichts wieberhole, als zuweilen eigne Gebanten? - Sind's aber vollends Gleichniffe: fo mocht' ich nur erft den fremden Mann tennen, ber, bei meiner Ueberschwängerung bamit, folche aus neunundfunfzig Banden behielte; vollende nun aber ber eigne Bater, welchem Gebornes und Ungebornes burcheinander fchicft, und ber oft (ber qute Mann!) gebn ungebruckte Geburten auf bem Papiere ungetauft liegen lagt, und bafur eine alte, fcon gebruckte, uns wiffend wieder in die Rirche tragt, und über bas Becen bålt. .

Da Stryfius, wie gesagt, durch alle halbantworten Theudobachs nicht aus seinem Migverständniß, dieser sei der Dichter, herauskam, so ließ er sich auch durch nichts halten, er mußte der ganzen auf dem Gesichte des Hauptmanns konvergierenden Gesellschaft zeigen, daß er seiber Berdienst schäße und besiße. — "Das Wetter (dacht' er bei sich) soll den Dichter erschlagen, wenn er nicht merkt, daß ich mir etwas aus ihm mache."
— Er knupfte daher von neuem so an: "Ich darf wol unberusen im Namen der ganzen Gesellschaft unsere

Freude über die Gegenwart eines fo berühmten Mannes ausdruden. — Sie haben zwar beffere Gegenden gezeichnet, aber auch unfere verdient von Ihnen aufgenommen zu werden."

Der Hauptmann, ber, jum Genie, Corps gehörig, sich babei nichts benken konnte, als eine militärische Zeich, nung jum Nachtheil der Feinde, nicht eine poetische zum Bortheil der Freunde, gab aufgemuntert, weil er endlich boch ein vernünstiges, d. h. ein Handwerks. Wort zu horen und zu reden bekam, zur Antwort: "Benn hier eine Festung ist, so thu' iche; jede ist übrigens überwindlich, und mich wunderte besonders, in demselben Buche Anleitung zur unüberwindlichen Bertheidigung und zur sieghaftesten Belagerung anzutressen, wovon ja eines ed ipso falsch sein muß."

hier lachelte Stryfius verschmist, um dem Krieger zu zeigen, daß er die Allegorie ganz gut kapiere; ihm war namlich, wie allen Prosa . Seelen, nichts geläusiger, als die vermoofete Achnlichkeit zwischen Liebe und Krieg.

Der Hauptmann fuhr etwas verwundert fort: "mich dunft durch Approchen, durch die dritte Parallele, wos bei man über der Brustwehr sechten kann — durch fals sche Angriffe — (hier nickte Stryfius unaushörlich zu, und wollte immer lächelnder und schalkhafter ausschen) — und am Ende durch den Generalsturm wird jede Jungfrau von Festung erobert."

"Ich weiß nicht — feste der hauptmann, gang ers bittert über den anlachenden Marren, hingu — ob Sie wiffen, daß ich jum Genie, Corps gehore."

"D wer mußte es nicht von uns, erwiederte er ichels misch, und eben bas Genie tragt den Rocher voll Lies bepfeile." Da wurde, wie von einem Schlagfluß, der Arzt aus feinem Anlacheln weggerafft durch des gurnendrothen hauptmanns Wort: "herr, Sie find ein Argt, und barum verstehen Sie nichts von der Sache."

Ohne weiteres wandte er sich ju Theoda, und fragte mit sanfter Stimme: "Sie, Bortrefliche, scheinen mich zu tennen, aber boch weiß ich nicht wodurch." — "Durch Ihre Berte," sagte sie furchtsam...., Sie hatten die einen gesehen und die andern gelesen? ...." sagte er, und wollte über den Unterschied zwischen seinen um die Bestung gebauten Berten, und seinen darin geschrieben en noch ein Bort sallen lassen, als sie ihre Augen gegen ihn aushob und aufthat, wie ein Paar Ehrenpforten ... Aber beide wurden unterbrochen.

## 31. Sum m-ula.

#### Aufbedung und Sternbebedung.

Theoda bekam ein versiegeltes Packet, mit der Bitte auf dem Umschlag, es sogleich zu diffnen. Sie that's. Anfange kam blos ein Band der allgemeinen deutschen Bibliothek heraus — dann in diesem, zwischen dem Sie telblatte und dem gestochenen Gesicht eines berühmten Gelehrten, ein Briefchen von Nieß, und dann das Briefchen von Theoda an Theudobach. —

Rieß schrieb: "Ich ehre Ihr Feuer. Ich verdamme meines. Ich bin felber ber Dichter, fur beffen Freund blos ich mich leider unterwegs ausgegeben, und beffen Feind ich eigentlich badurch geworden. Ich vergebe Ih.

nen gern Ihren bffentlichen Biberfpruch gegen ben meis nigen ; aber als Gegengeschent bitt' ich Sie, mir auch meine vielleicht indistrete, doch abgebrungene Eroffnung ju verzeihen, bag Gie an mich gefchrieben. 3hr Brief, bier ift die Abschrift meiner Antwort bas Sier ift fogar noch mein, wenn nicht getroffnes, boch zu errathendes Geficht vor der allgemeinen deuts fchen Bibliothet, und baju eine Rezension Seite 213 barin, worin freilich nichts Wahres ift, als die Namens Jagb, bag ich namlich meinem Geschlechtnamen Dieg ben Bornamen Theudobach vorgefest. - Rurg, ich bin ber Dichter ber unbedeutenden Trauerspiele, Die mir jego felber eines bereiten. 3ch verwunsche jede Minute, wo ich Ihnen etwas fo Bleichgultiges verbarg, als mein Dame ift. Das Beffere habe ich vielleicht zu wenig verfehlt. — hier ift nun Ihr Brief — meine hand, fchrift - mein Geständniß - fogar mein Berr, Bild. 2m himmel entfernt fich die Benus nicht über 47 Grabe vom Bilbe bes Dichtergottes, wollen Sie Gich weiter entfernen?"

Schweigend gab Theoda dem Hauptmann Nießens Brief, Rezension und Rupferstich mit der Unterschrift: Theudobach von Nieß. Ihr Herz quoll, ihr Auge quoll. "Bas hatt' ich ihm gethan, rief es in ihr, daß er mein Herz so nahe aushorchte — daß er mich zu einem deffentelichen Irrthum verlockte, und daß ich beschämt dem Bolkse Lächeln Preis gegeben bin; was hatt' ich ihm gethan?" Sie dauerte der edle Rann neben ihr, als ob sie und der Poet zusammen ihm Lorbeer und Genie abgeplundert hatten — und sie wollte, als hatte sein herz davon Risse bekommen, alle gern mit ihrem ausfüllen. Wie anders klang und schnitt jest die Rusik in die Seete!

Bie anders sahen die Riesenwache von Baumen und die tollkuhnen Nachtschmetterlinge an den Lichtern aus! So ist das Leben und Schickal immer nur ein äußeres Herz, ein wiederscheinender Geist, und wie die Freude die Wolken zu hohen, nur leichtern Bergen aushebt, so verkehrt der Kummer die Berge blos zu tiesern, sestern Wolken. Theoda sah recht starr in die kleine Morgens rithe des herausziehenden Mondes, um durch starkes Ausmerken und Offenhalten das Zusammenrinnen einer Thräne zu verhindern; als aber der Mond herauskam, mußte sie die Augen abtrocknen.

# 32. Summula.

# Ertenn fgene.

Der Sauptmann las fehr lange im Briefe und in der Rezension, um Licht genug ju befommen. Lange durche fah er Diegens Bilbnig vor ber allgemeinen beutschen Bibliothet, deffen Aehnlichkeit ibm nicht recht einteuche ten wollte; weil diese überhaupt Ropfe vorne vor dem Litelblatte nicht viel fenntlicher barftellte, als im Werfe felber. Doch wird bamit nichts gegen ben gebliebenen Werth eines Werfes gefagt, bas von jedem guten Ropfe Deutschlands, ohne Ausnahme, wenigstens eine volle Scite, noch bagu mit Damens Unterschrift aufweift, namlich die mit seinem Ropfe vorne vor dem Titelblatte. Der hauptmann, der fo plotlich aus der Sonnenfine fterniß in ben bellen Mittag berabfiel, wandte fich gar nicht an Theoda, sondern zuerft an die Tischgesellschaft

— erklarte laut, nicht er sei der große Dichter, sondern Gr. v. Nieß — er habe zwar etwas geschricben, über die alte hollandische Fortifikazion — aber er ersuche also jes den, die Bewunderung, die er ihm zugedacht, zuruck zunehmen und der Behörde zu schenken. — Darauf riß er ein Blattchen aus der Schreibtafel und schrieb an Hr. von Nieß: er nehme gern sein unschuldiges Migverständs niß zuruck, stehe aber zu jeder andern Genugthuung bereit.

ķ

c

İ

Ė

İ

į

Als dieß alles bekannt wurde — und dem Bruns nenarzt zuerst — so brachte dieser jeden Abgrund versile bernde Mondschein sogleich zwei laute Toasts aus! "Eis nen Toast auf den Mathematiker v. Theudobach! — Eis nen Toast auf den Dichter Theudobach v. Nieß!" rief er. — So tanzte der frohe Mann nicht nur nach jeder Fidte, sondern, wie Hann nach jeder Fidtenuhr, die eben ausschlägt, und auf die vorige schnelle Anrede des Hauptmanns an ihn, welche, aus der Tafelsprache in die Schlachtsprache übersetzt, doch nur sagen wollte: krepiere! — versetzte er freudig: auf Ihr langes Leben! —

Jest endlich kehrte sich Theudobach an die Jungfrau, welche auf ihre Kosten ihn mit dem Sonnenlehn eines großen Dichters belehnet hatte, und wand, indem er schmerzlich und vergeblich über Gutmachen nachsann, die bittende Frage herauf: wie alle diese Misverständnisse moglich gewesen? "Ich bitte Sie, sagte sie mit muber Stimme, meinen Bater zu fragen, der alles weiß." Er schwieg. Trauerndes Nachdenken auf dem starken Mannergesicht rührte die Jungfrau immer stärker; ihre Seele litt zu viel, und konnte wieder nicht alle Zeichen verbergen, welche die fremde Theilnahme vermehrten. Hastig stand sie endlich auf — sagte ihrem Bater etwas ins Ohr — dieser nickte, und sie verschwand.

#### 33. Summula.

ý.

#### Abenbtifd : Reben über Shaufpiele.

Much Rabenberger hatte unten einige Werthers Leiden ausgelitten, und amar icon bei ber Rrebssuppe, weil da noch die gange Lischgesclichaft, als eine niedere Beifts lichfeit, jum Rirchbienfte fur ben Dichter . Gott angeftellt faß, welcher ber Sauptmann ju fein ichien; wogu noch ber Rummer fließ, daß er feinen Strofius nicht vor fic Ein folder Birthtifd mar fur Ragenberger ein Ragentisch. Er ertlarte beghalb gern ohne Reid ber nachsten Tifch . Ede, bag er ale Arst über Buhnen , Sfris benten feine eigne Meinung habe, und folglich eine biar tetische. Ein Luftspiel an und fur fich, fuhr er fort, verwerfe niemand weniger als er; benn es errege baufig Lachen, und wie oft burch folches Lachen Lungenges fcmure, englische Rrantheit, nach Tiffot, Etel (wenn auch nicht gerade der am Stude felber), ja durch bloße Spaß , Borreden Rheumatismen gehoben worden , miff er gang gut. - Ja, ba Tiffot eine Frau anführe, Die nicht eber ale nach dem Lachen Stuble gehabt, fo halt' er allerdings ernsthaft einen Gis im Romddienhause fur fo gut als ein treibendes Mittel, fo daß jeder aus seiner Leidengeschichte, wie man fonft bei einer andern gethan, ein Luftspiel machen tonne \*). - Daber, wie

<sup>\*)</sup> Die Confrérie de la Passion 1380; ber Bifchof von Ansgers machte für sie aus ber Paffion eine Komobie.

der Quadfalber gern einen Sanswurft, fo fehe der Arzt gern einen Luftspieldichter bei fich, damit beider Arzneien, nach Berhaltniß ihres Berthes, von gleichmäßigen Spas fen unterflugt und eingeflößt murden.

"Das Trauerfpiel aber, herr Dottor?" fiel ein junger Menich ein, der zu beantworten glaubte, wenn er befragte.

"Gleichwol glaub' er - fuhr er ohne Antwort fort Berftopfung und bergleichen eben fo leicht burch eis nige Gennes , und Rezeptblatter ju beben , als durch ein vielblattriges Luftfpiel, und ein Apothefer fei bier wenig verschieden von einem Sanswurft. - Er tonne fich ben; ten, daß man ihm bier bas Trauerfpiel einwerfe; aber entweder errege diefes gar nichts (bann gabnte man cben fo aut und noch mobifeiler in feinem warmen Bette). ober es errege mabre Traurigfeit, wenn auch nur halb. ftundige; nun aber follten boch Dichter, bachte man, wie Rogebue, und beren Runftrichter fo viel burch Auffcnappen aus der Arzneikunde zufällig miffen, daß Eraus rigfeit Leber , Berftopfung , folglich Gelbsucht - mober fonft der gelbe Meid ber Trauerspieler gegen einander?juructaffe, ferner entfalzten Urin, ein fcharfes Thras nen (ber größte Beweis ber Blut : Anftemmung in ben Lungen) und fogar Darmframpfe. - - Auf lette habe man fogar bei Befen, die in gar fein Schaufpiel geben, ober fonft Seelenleiden gehabt (benn es gebe feine andere, ba nur die Seele, nicht ber bloge Rorper empfinde und leide), namlich bei traurigen Birfchen \*) gefchloffen, aus den fleinen Andtchen in ihrem Unrathe, ale den besten Beichen von Rrampfen.

"Erharteten freilich — fuhr er feurig fort — Buh.

<sup>\*)</sup> Pallers Phyfiologie. 28b. 5.

nen Thranen, gleich Birfctbranen, ju Bezogr: fo fdrieb' ich mol felber bergleichen Spaß, und bemegte bas Aber jest, beim henfer muß ber mabre Arit mitten unter ben weichsten, himmlischsten Gefühlen ber Damenbergen fo icharf bas Weltliche bagmifchen fommans Dieren, ale ein Offizier unter ber Deffe feinen Leuten das Gemehr Strecken und Beben. Bielleicht aber abb' es einen Mittelmeg, und es mare wenigstens ein offigie neller Anfana, wenn man bas Trauerfpiel, fo gut es ginge, bem Luftfpiel naber brachte, burch eingeftreute Doffen, Fragen und bergleichen, die man benn allmalich fo lange anhaufen tonnte, bis fie endlich bas gange Trauerfpiel einnahmen und befetten. Gine folche Una Romofe und Rirchenvereinigung bes Beb. und Luftspiels, fente er bingu, eine folche Reinigung ber Tragodic burch Die Romodic mare gulest fo weit ju treiben - ja in eis nigen neueften Tragdbien fei fo etwas -, bag man burch gange Stude bindurch recht herglich lachte. Er fragte, ob denn fomische Darftellung fo fcmer fei, ba man in Rranfreich im fiebzehnten Jahrhundert die ernfteften biblis fchen Gefchichten \*) in burlesten Berfen begehrte und wie er benn überhaupt muniche, daß ernfte Dinge, g. B. Manifeste, Todesurtheile zc., gefälligen Gewand, namlich burlest vorgetragen murben. Er berief fich noch auf die fonft im Trauerspiel fo ernften Frangofen, benen Moverre Die tragifchen Boragier Cors neille's als einen pantomischen Sang gegeben; folglich in Sprungen, welches icon an ben griechischen Mamen ber Tragodie, namlich Bocffpiel erinnere; fogar er fele ber getraue fich, feinen ftartften Schmerz über einen Bers

<sup>\*)</sup> Flogels Gefdicte ber tomifden Literatur.

luft, 3. B. seines Freundes Stryfins, durch bloges Sanzen auszudrucken, in einem Schäferballet, oder in einem hopstang, oder im Fandango.

1

t

ı

١

!

Į

1

"Alfo hatt' ich, befchlog er, die entfraftende Empfindsamkeit, die man uns auf den Thranenwegen des Meibomischen Drufen, der Thranenkaruntel u. f. w. hereinschiegen lagt, leicht durch Possen gedammt."

Hier konnte ein winddurres Landfraulein aus bem Bordorf und der Borstadt der Hauptstadt, das sich langst auf Ruhrung gelegt, sich nicht langer halten: "Dieß kann er Narren weiß machen," sagte sie leise vor seinen Rasenohren zu ihrer Mutter. "Narrinnen allerdings nicht," sagte er leiser zu obigem Posthalter im ersten Bande. Das hagere Fraulein suhr leise gegen die Mutzter sort: "freilich rohe Kerls rührt nichts; eine Secle aber, die zarte gespannte Nerven hat, fühlt allein, was weiche Nerven heißen, und fragt nach nichts bei der Rührung. Ich, wie weit sind noch alte Personen hinter den jüngsten oft zurück!"

Auch der Doktor versetzte wieder leise: "Mangel an Fett, herr Posthalter, konnen Sie im ersten Bande von Walthers köstlicher Physiologie gefunden haben — der sich vom Berliner Zergliederer Walter so unterscheis det, wie beider Wissenschaften, also wie Geist von Kors per — Fett. Mangel macht zu empsindsam; denn die Ners ven liegen halb nackt da, und stoßen sich an alles. Ein Fetter hingegen führt sie, wie Sier, unter diesem Ueberguß gut bewahrt bei sich; Speck schützt gegen geistige hiße und gegen äußerliche Kälte."

Giftig redete ben diden Dottor felber bas Fraulein an, und fagte: "ich tenne boch manche beleibte Perfos nen von Empfindung." —

"Bon biefem Odlage, verfette er, burfte ich felber fein. meine reizende Graudugige! 3m Borbeigeben bei Ihren himmelgrauen Augen will ich boch anmerten, bag es gar feine blaue und feine ichmarge Augen unter ben Menichen gibt (grune und gelbe jedoch), fondern mas fie fo nennen, find nur graue und braune, weil die Bris nie blau und ichmarg aussieht. - Aber gurud! Db ich nun gleich, ale ein Mann von Tala, bier am Safel . Ende ben Rettschweif vorstelle, ben fich bas firgifische Schaf nachfahrt auf einem Bagelchen; fo hab' ich boch auch amei Augen und ein Schnupftuch; wie oft hab' ich nicht unter bem beftigften lachen Thranen vergoffen! Desgleis den bei Ralte von außen, im Schlitten. Ueberhaupt. wie tonnte man als gefrorne Binterbutter erfcheinen, mare man nicht außerft weich? Mur bas Beiche tann ges frieren , Gnabige , nicht bas Barte."

Bum Glud fur einen Baffenftillftand unterbrach eben den Doftor ber oben toaftende Stroflus mit feinen Odwer ging jenem die unbegreifliche Bers Meuigfeiten. mandlung ber beiden Cbelmanner in ihr Bicderfpiel ein. Als er aber endlich bas Bahre begriff und erhorte, und daß Dich bisher, wie die alten Manuftripte, ohne Lie telblatt gemefen, und endlich fich eines vorgebunden, fein Namens Dergament, und daß er blos nach Autors Sitte fich den Mamen Theudobach geborgt und eingeant: fo fonnte fich der Doftor einiger Bemerfungen und Bers munberungen nicht enthalten, fondern geftand: - ,,ein Underer, ale Er, hatte bieg eben fo gut errathen fonnen - Die Namen Rafur und Tonfur durch Rezensenten gebe leicht Mamen , Alibi und Ramen , Nachbrucke ber Auto, ren." Ja er fand bierin Achnlichfeit gwischen großen Autoren und großen Spisbuben, bag beide bei ihrem Geschäfte fremde Namen annehmen, und sührte aus des Badischen Hofraths Roth Gauner-Lifte von 1800 mehre zweite Autor-Namen an, wie sonst französische Prinzen zweimal getauft wurden, z. B. den großen Allgeier — den durren Herrgott — den kleinen Pappenheimer — den reichen Bettler oder Spagendarm — den großen Sauschneider — den Hennenfanger — den welschen Mattheis — kurz lauter Namen, worüber die Gauner-Bande die wahren so vergißt, wie das Publikum bei Autoren.

# 34. Summula.

## Brunnen : Beangftigungen.

Nach dem Entwickelungabende erschien Theoda nie an der offentlichen Lafel mehr; meber våterlicher Spott, noch Bant bezwangen fie. hinter ihrer jungfrauliden Ocherge haftigfeit und Entschloffenheit, bas Rechte, fogar auf Roften der Form und Gewohnheit, ju ergreifen, lag ein empfindliches, lange nachfühlendes Berg verborgen; leiber hielt Dieses jest die Dornen der Uebereilung in feinen Bunden fefter. Bie follte fie Unbescholtene bas fleine Gewehrfeuer ber weiblichen Blide ertragen? Und boch ließ fie fich von diefen mit Quedfilber gefüllten, organis fierten Nachtichlangen noch lieber anleuchten, als von den zwei Brautfaceln ber Augen des hauptmanns ans glangen, ber bamit in ihren offen gelagnen Bergtame mern alles hatte sehen konnen, was er gewollt. Dieg fließ ihr ohne besondere Berlegenheit von ihrer Seite auf; gegen ibn und beffen Paffagier , Charafter,

13.

und Barbe hinweg, und mare Dein Kind an Deiner Bruft: fo fragte ich keinen Deut nach Begebenheiten, sondern fage bei Dir und erzählte sie.

Rurz das geschmeidige, gewundene Schlangenwesen ber Manner, daß sich bis sogar in den Sonnentempel der Runst einschlängelt, legte sich auch an mich und meinnen Vater, und froch ein, unter dem Namen von Theubobachs Freund. Er konnte mithin sedes Wort horen, was ich von ihm dachte: es war so gut, als war er mit meiner Seele in mein Gehirn eingesperrt.

Um uns alle recht in seinem blauen Dunfte herumgufuhren, fprengt er aus, ber Doet fomme erft abende, wenn er feinen Ritter vorlese. Bermuthlich mar fein Dlan, wenn wir fo alle mitten im Jubilieren über feinen Mitter und im Bormufizieren bes Standchens fagen, vom Seffel aufzustehen, und ju fagen: ich bin ber Dann Bum Unglud fur ihn und fur mich verfalzte ihm ein Namenvetter bas gange Te deum. Es tritt namlich gerade, als uns Frauen die Bergen fteilrecht himmelan brennen, ein edler junger Mann herein, ben alle Dads den fur ben Maler und fur bas Urbild bes Ritters gus gleich ansehen muffen, nicht etwa ich allein. In einem Traum fußt' ich einmal einer hoben himmlischen und boch fanften Gestalt des noch ungefehenen Dichters die Sand; gerade fo fah ber Fremde aus. Da fein Name mirflich Theudobach mar, und er auch allerlei geschrieben, wies wol nur uber Mathematif: fo mar er neugierig und gors nig hieher gereifet, um ju feben, wer ibm bier feine Rolle nachspiele. Rurg, in ber Minute, ba Dieg fich als ben Theudobach bemaffierte, fteht ber zweite beffere ba, der ihn in die alte Diegische Chauve-souris - Dafte surucfitect. Und mahrlich, wer nur beide neben einans ber fichen fah, den Sauptmann Theudobach in einer Geftalt, feines riefenmäßigen Urahne nicht unwurdig, und das feine Schachfigurchen Dieg, an ihm binauf fturmlaufend, der mußte es machen wie ich, und an alle Deine vernünftige Rathichlage nicht benten. 3ch ging namlich offentlich zum Sauptmann, und erflarte ihn fur Mir gluht hier fcmerglich bas Geficht, ben Dichter. und ich bente an meines Baters Bort : "Durch Giligkeit entstehe oft Reuer, und durch Langsamfeit werd' es ftarfer; weil die Leute die Sachen gerade umfehrten." Indeß war jeder meiner Meinung - auch noch unter bem Abendeffen - gleichwol lauf ich jest als bas Maulbronner Sunden Bochen herum, und werde von den andern Guns ben-Bidlein meines Gefchlechts beimlich angemedert. Denn Dief fchickte mir unter dem Effen meinen Brief an ihn und feinen Rupferftid; furg ber Staar murbe mir mit ber Staarnadel geftochen, und ein bischen bas Bergchen babei.

O, wie war ich hinter meiner Augenbinde, als hatte ich sie mir vom Amor geborgt, so ruhig froh! Wenn ich Dir erst kunftig einmal male, wie himmlisch der Sternen Abend war, so lange mir ihn nicht mein Schmerz umzog — wie rein heiter ich an der Seite des gusten Menschen saß, den ich noch für den poetischen Traums gott meiner Jugendträume ansah, und wie froh ich mein Auge auf alles um mich warf, auf die erleuchteten Bäume, auf jeden Gast am Tisch, wie auf die Sterne über mir — wie immer das freudige Herz überkochen wollte — und wie ich gern die armen Nachtschmetterlinge verscheucht hätte, die sich an den Lichtern zerstorten — und wie ich in die ausdämmernden Wolken in Osten mit seuchten Augen sah, und dachte, wie gar zu selig wird dich vols lends dein beglückender Mond machen, went er dich so

findet. . . . Er fand mich nicht mehr fo - er fand mich voll Scham und Gram, ich fah ibn an - Dein ftillendes Muge mare mir beilfamer gemefen - ich grub meines orbentlich ein in feinen Glang, und bachte bann nach: mie anders, anders es gewesen mare, mare alles so geblieben, welch eine unvergefliche Paradiefes Racht, die noch in feinem Traume gewohnt, ich hatte burchleben und ewig im Bergen halten burfen! - Es follte nicht fein, bas ju große Glud. Indeg, glaub' ich, burche quellt feine Thrane fo heißichmelzend ben gangen Denfchen, als die, die er fallen laffen muß, wenn er, eben fo beiter wie andere, in einem weiten, duftenben, weben, ben Arfadien angelangt und ftebend, ploglich von irgend einem einsamen Unglud umgriffen wird, und nun mit ten unter bem allgemeinen Gefange: "Freut euch bes Lebene," ben er mitfingt, leife fagt: feuet euch bes Lebens, meines ift anbers.

Ach wozu dieß alles? Aber eine michtige Regel macht' ich mir; und ich wollte, besonders die Manner hielten sie heilig: schone, o schone jede Seele bei einem Lustseste, weil es ihr viel zu weh thut, mitten in der allgemeinen Freuden. Ernte ganz allein gar nichts zu haben, und doch noch, bei dem Zentner. Ach in der Brust, mit einem leichten Lächel. Gesicht dazustehen; daher sollten besonders die Liebhaber und die Eltern uns arme Madchen mit Quasten verschonen auf Ballen, Hochzeitsesten, Maiensesten, Weinlesen. Ach, wir leiden nie mehr, als in Gesellsschaft; die Manner vielleicht in der Einsamseit! Ich weiß es nicht.

Jego fah ich nicht mehr ab, warum ich Umftande mit ber Lafel machen follte; ungludlich fonnt' ich ja in ber Ginfamkeit so gut fein, als in ber Gesellschaft. 3ch ging bavon; und fagt'es bem Bater. Das Aller,Dummfte (bacht' ich) benten boch bie Babe. Gaftinnen ohnehin von mir; also ist nichts zu verberben an ben Dummheiten.

Ich tonnte aber unmbalich icon nach Saus und une ter die Dach, Enge; ich mußte ins Beitefte; ich wollte Die Sterne bei mir behalten. Da fenfte mein ganges Berg fich ploblich auf die unfichtbare Bruft meiner tobten 3ch bachte an die Bauberhoble, burch beren wunderbare Lichter fie einst die auf ihren Armen aufbus pfende Tochter burchgetragen; und ich erfragte unten im Dorfe ben Boblen Eingang. Der Mond ichien an bie Pforte; die Rinder hatten davor gefpielt, und Retten von Dotterblumen und ein fleines Gartchen von einges ftecten Beiben guruckgelaffen. 3ch offnete bie Thure, um vor die weite, wie ein Leichnam in die Boble begrabne Rinfterniß zu treten; aber als ber Mond feinen Schims mer lang hineinwarf, und ich meinen Schatten brinnen in der Boble liegen fab; fo schauderte michs; ich fab die Schattengestalt meiner Mutter in ihrem Grabe fchlafen; da eilt' ich davon, und dachte mir Dich und Dein Bobl, um mein Berg zu marmen. O lebe mohl!

Spatere M. S. Sein Berg ift sein Gesicht; ich rebe vom Hauptmann. Aus Zartheit wich er mir bisher aus; aber er schickte mir durch meinen Bater ein Blatts chen, worin er alle Schuld des diffentlichen Migverstands nisses auf sich nimmt, und durch seine Zuruckziehung, um es nicht zu bestätigen, dafür zu bußen gesteht. Du wirst es lesen. Es gehe dem braven Jüngling wohl!

Aber unendlich fehne ich mich aus biefem Gottesacker voll bluhender Reffeln und begrabner Schonheiten hinmeg an Deine treue Bruft hinan; dennoch muß ich ausharren, weil mein Bater nicht eber reifen will, als bis er, wie er fast so ernsthaft versichert, daß man bange wird, seinen Rezensenten abgestraft. Erfahr' ich indes Deine Niederkunft: so bin ich ohne Weiteres — ohne Bater und ohne Wagen — zu Huße bei Dir, bei meiner alten schönern Zeit. Sonderbar ists, daß hier so manche noch außer uns weilen, die alle nicht baden und nicht trinken, nämlich Nieß und sogar der Hauptmann.

# 36. S'ummula.

## herzens Interim.

Dun liefen vier Menschen, wie vier Afte, immer naber in bem Brennpunft eines funften jufammen. Aber Dieß gehorte nicht unter die Stralen. Nachdem er lange und vergeblich bei Theoda auf den Thron des Autors sich als Mensch bin zu segen versucht; - nachdem er den viels fchneidigen Schmerz empfunden, daß ein bloges Dads den, und ein begeistertes fur ihn dazu, und eine Reifes gefährtin obendrein, den Dichtergeift nur als gufällige Rlamme, wie bas St. Elms Reuer, an feinen Daften gefunden, oder nur wie Blumen auf robem Stamm: fo war er feiner Sache gewiß, und Theoda's ledig, und ber Brunnenbeluftigungen frob, namlich des allgemeinen Die Trompete der Kama blafet am leichtesten Pobes. Die Dadden aus bem mannlichen Bergen. Er mar jest im Stande, fich felber ju leben und feine Unfterblichfeit cinzufassieren -; gang Maulbronn schwamm ibm gu er fonnte (er thate auch) feinen Stock aus Bergeffenheit liegen laffen, bamit ihn am Bade: Morgen die fchoneren

Sande herumtrugen und die Berzen dabei glofferten. — Er konnte mit wahrem dichterischen Tieffinn überall lusts wandeln und keinen Menschen bemerken, da es ihm ges nug war, wenn er bemerkt wurde in seinen Schöpfungen mitten am hellen Tage. Er konnte sich hundertmal diffentlich vergessen, um eben so oft an sich zu erinnern. — Ohnehin konnte (und mußte) er den Maulbronner Schauspielern als slügelmannischer Bors Sousteur vorssigen, und sich in der umherstehenden LernsTruppe, wie in einem Spielzimmer, vervielsachen. ——

Dieg alles heilte bas Berg; benn es gab Luft und Sumult, worin man eben Lieben fo leicht verfaumt, ale Die Christen an Rirchweih, Tagen (Rirmeg) die Fruhpres digt. Am meiften aber murd' er von feiner Paffion burch ben Abfat beil, ben feine Baare bei ben Damen fanden. Da er voraussab, bag feine Berehrerinnen nach einer Reliquie von ihm fo laufen murden, als das Bolf nach bem Lappen eines Gebenften, wiewol jene fur bas Beganbern, und diefes gegen daffelbe: fo hatt' er abfichtlich feine haar, Schur bem Babe aufgehoben, und baher feis nem Bedienten verstattet, fle anzufundigen und mit feis ner Pegafus , Mahne einen fleinen Schnitthandel angus In ber That ichlug die Spefulagion mit bem legen. Rlor von feinen Saarzwiebeln fo gut ein, als der hollans Difdye mit Blumenzwiebeln; ja eine Grafin wollte ben gangen Urtifel allein an fich bringen zu einer abeligen und genialen Perude, fo verfeffen mar alles auf die Geburs ten feines fruchtbaren Ropfes, es mochten Gefühle ober Diefer Sandelflor feines Bedienten, mos Locen fein. von ihm felber gerade bas Beiftigfte zuwchte, bas lob, lich ibn, wie gebacht, Theoda's Berluft mannlicher vers schmerzen, als er fonft gehofft; indeg, ob er ihr gleich seine Rrdnungen, d. h. seine Tonsuren, nicht am forgfältigssten zu verhehlen strebte, so warf er, als heiliger Bater ber Musen, boch mitten unter seinem Rardmalgefolge, aus angeborner Gutmuthigkeit, statt der Bannstralen sanste Sonnenblicke von Zeit zu Zeit auf die verlassene Geliebte, um, wie er hoffte, sie dadurch unter ihrer Last wo möglich aufrecht zu erhalten.

Bingegen ben Sauptmann fah er taum an - erftlich vor Ingrimm - zweitens weil er ihn nicht fah oder fel-Der qute Deftunftler - bem fich jest bas Leben mit einem neuen Rlor bezogen batte, und welchem ber Brunnen garm fich gur Trauermufit einer Goldatenleiche gedampft - mar nirgend gu feben, als über ben ungablis Druckfehlern feines mathematischen Raftners, welche er endlich einmal, ba er fie bisher immer nur ims provifierend und im Ropfe umgebeffert, von Band ju Band mit ber geber ausmusterte. Go menig er nun Urfache hatte, da ju bleiben, fo wenig hatt' er Rraft, fortzureifen. Bracht' er fich felber auf die Folter und auf die peinliche Frage, mas ihn benn plage und nage, fo fragte er nichts beraus als bick, ce gebe ibm gar ju nabe, bag er ein unschuldiges Frauenzimmerchen burch feinen mifeverstandnen Namen , Bettfampf mit Dieß gu einer Ctourderie bingelockt, und fie mit Gewalt in die Bufgellen ber Ginfamkeit gejagt. "Die Bunden ihres Chrgefühles, fagt' er fich, muffen fie ja noch beißer ichmers gen, als einen Dann bie bes feinigen; und ich mare ja ein hund, wenn ich nicht alles thate, was ich fonnte, und nicht so weit wegbliebe von ihr, als nur menschens moglich." Dennoch fuhr er oft mitten aus ben falteften Rechnungen - die ihn eben weniger zerftreuten, weil fie ihn weniger anstrengten, als einen andern - jahnes

enirschend und schmerzengluhend auf vom Buche (er hatte unbewußt fortgerechnet und fortgefühlt) und sagte: "o mein Gott! was ift benn? Dieß hole ber Leufel, o Gott!"

Ein redlicher Krieg, und Meftunftler von Jungling, der in seinem Leben nichts Beibliches weiter innig ges liebt, als seine Mutter, und welchem bisher das leichte Blut so ungedammt durch das still soffne herz gestogen, weiß gar nicht, wie er sich einmal einen ganz andern Gang und Schlag erklaren und erleichtern soll; er seufzt, und weiß nicht worüber und wofür. Er möchte sterben und leben, tödten und fussen, weinen und lachen; aber er kann doch nicht seine sußglühende hölle auslöschen mit allen Thranen der ersten Sehnsucht.

Bie wohlgemuth und froh halt bagegen ein Mann wie Dief, ber icon ofter ben beigen Liebes Gleicher pale fiert ift, den bitterften Bergen Barm aus! Ordentlich mit Luft fcmilgt er in Thranen und fcnalgt, wie ein luftiger Das Gefühl, bas bei einem mathematischen Theudobach eine brudende Perle in der Aufter ift, tragt er als eine fcmudende außen an fich. Rurg, er gebort gu ben Leuten, wovon ich einmal folgendes getraumt. 3ch hatte aber vorher gelefen, wie man in Defterreich bie Rompagnieen gum Beten fo fommandiert: "Stellt cuch jum Bebet! - Bergeftellt euch jum Bebet! - Rnict nieder jum Gebet! - Auf vom Gebet!" - Da ber Rlugelmann alle anbachtigen Sandgriffe deutlich vormacht und fruber als die Rompagnie fein Berg ju Gott ers bebt, dankend oder fichend: fo fann fein Rerl aus der gangen fo fur die Andacht zugeftugten Rompagnie im Beten folpern ohne eigne Schuld, und falls einer eine Minute langer, ale ber Alugelmann, Gott verehrte, fo

wird er mit Recht vom Offizier zu allen Teufeln verflucht. In meinem Traume aber war von einem nahern Anbeten die Rede, und waren mehr Kommandowdrter in Gang. Ich war zugleich der Offizier und der Flügelmann — die größte Schönheit Baireuts saß auf dem Kanapee — und ich sagte zu meiner Notte: "Hergestellt euch zum Anbeten! — Kniet nieder zum Anbeten! — Sehnet euch! — Pand gefüßt! — Seuszer ausgestoßen! — Thränen vergossen! — Fallt in Berzweiflung! — Ermannt euch! — Ausgesacht! — Ausgestanden!" — Und so hab ich und die Notte das Noman Ererzizium siebenmal in furzer Zeit durchgemacht, daß wir fertig waren, eh ich erwachte.

# 37. Summula.

Neue Mitarbeiter an allem — Bona's Brief an Theoba.

Noch immer blieb der Doktor Strykius ungeprügelt — und Theoda voll Schnsucht nach Bona, und der Haupts mann unentschlossen zur Neise: als der Landesherr des Badcorts ankam, und mit ihm die Aussicht auf neue seenes à tiroir, auf neue Spektakelstücke und Szenens maler für diese kleine Bühne; besonders die Aussicht auf die Erleuchtung der Hohle.

"Bird die Sohle erleuchtet, dachte der Doktor, fo find' ich vielleicht einen Winkel darin, worin ich den Sohlen-Aufscher (Stryfius) vor der hand mit einem Imbig der zugedachten henkermalzeit bewirthe; oder mit einem Borfabbath feines herenfabbaths — bergleichen mare eben mahre Kriegbefestigung im juridischen Sinne — ja ein bloger im Finstern recht geworsner Stein ware wenigs stens eine Ouverture fur seinen nicht offnen Kopf. In sedem Falle kann ich bei ber Erleuchtung die Knochen der höhlenbaren, die darin liegen sollen, besser suchen und holen; der Kerl bleibt mir ja immer."

Birklich murbe die Erleuchtung der Sohle, gleichsam die einer unterirdischen Peterskuppel, auf den nachften Sonntag angekundigt. Fur Theoda nahte das muttersliche Tobtenfest: "weiter wollt' ich ja hier nichts mehr," sagte sie.

Bormittags am febnlich erwarteten Sonntag langte aus Pira ju Rufe ber ichweißebleiche Boller und Umgelder Mehlhorn mit einem Gevatter, Brief an den Dofter an. Glaubwurdige Beugniffe bat man gwar nicht in Banden, womit unumftoglich ju beweifen mare, bag Ragenberger auf feinem Gefichte über diefe Freudenbotschaft befondern Jubel, außerordentliche Erntetange oder Freudenfeuer, mit Freudenthranen vermischt, habe feben laffen; aber fo viel weiß man ju feiner Chre defto gemiffer, daß er fich im hochsten Grade anstrengte (er beruft fich auf jeden, der ihn gesehen), ftarte Freude ju außern, nur bag es ihm fo leicht nicht murbe, auf die Schwefelpafte feines Befichts Die leichten Rothelzeichnungen eines matten Freudenroths hinjumerfen; besonders wenn man bedenft, daß er auf feinem Janus-Geficht zwei einander bedende Gefühle gu beherbergen hatte, Luft und Unluft. Rurg, er bracht' es bald dahin, daß er, da er anfangs fo verbluft umbere fab, wie ein Samfter, ben ein ichwuler hornung vorzeitig ans dem Winterschlaf reißt, dann lebendig auf. blickte und auffprang. Gegen den gutmuthigen Deble horn war aber auch Barte fo leicht nicht anwendbar; er ftand da mit dem weißen Bollgesicht, fo lauter Nachgeben, lauter Dochachten und Hoffen und Baterfrohlocken! Wernigstene der Leufel hatte ihn geschont.

Da ohnehin an fein Abschreden vom Gevatterbitten mehr zu benten war: so überschüttete ihn ber Dottor mit allem, was er Bestes, namlich Geistiges, hatte, mit herzens Liebe, hochachtung, innern Freudenregungen und bergleichen verschwenderisch, gleichsam mit einem Pathengeschent edlerer Art, um nur an schlechte, massive Gaben gar nicht zu denten. Sein herz fühlte sich weit seliger dabei, wenn er eine geliebte Hand recht herzlich bruden und schütteln durfte, als sie füllen mußte.

Da ihm bei jeder Geburt Mifgeburten in den Kopf kamen — solche hatt' er mit Jubel aus der Laufe gehoben und beschenkt mit seinem Namen Amandus — so warf er, bei der Möglichkeit wenigstens einiger wissenschafts lichen Mißbildung, nur wie verloren die Frage hin: "Der Junge ift wol hochst regelmäßig gebaut?" "Dr. Doktor, versetzte der Boller, wahrlich wir alle konnen Gott nicht genug dafür danken; er ist aber, wie die Behmutter sagt, wie aus dem Ei geschält für sein Alter."

"Aus bem Leuwenhoetischen Si, für sein Alter von neun Monaten, versetzte er etwas verdrießlich, was? — Bersteigen Sie sich boch um Gottes Willen nicht mit einem Anachronismus in die Physiologie!" — "Gott, nein, fuhr Mehlhorn fort, und die Wöchnerin ist gottlob, so frisch! wie ich selber." — "Ja, das ist sie, Gott sei Dant!" rief Theoda, nach der Lesung des Briefchens von Bona, in das wir alle auch hinein sehen wollen, und stürzte vor Freude dem Zoller um den hals, der muhsam einen dicken Schawl unter der Umhalsung aus

der Tasche herausarbeitete, um ihn ju übergeben: "Roch beute, sagte sie, geh' ich ju Juse mit Ihnen, und laufe die ganze Nacht durch, denn sie verlangt mich, und nichts soll mich abhalten." Bona hatte sie allerdings jum Schuhengel, weniger ihrer Person, als des haushaltens angerufen, aber eigentlich nur, um selber Theoda's Engel zu sein, deren ungluckliche Lage, wo nicht gar ungluckliche Liche, sie nach ihren lesten Tageblättern zu kennen glaubte, und zu mildern vorhatte.

Allein Mehlhorn fonnte fein Ja und feine Rreude über bie ichnelle Abreife nicht ftart genug ausbrucken, fondern blos zu ichmach; benn ba ber Dann einen Lag und eine Racht lang mit seinem Gevatter, Evangelium auf ben Beinen gewesen: fo febnte er fich berglich, in der nachften, fatt auf ben Beinen, nur halb fo lange auf bem Rucken ju fein im Bette. Der Bater fagte, er ftemme fich nicht bagegen, gegen Theoda's Abreife; überall laff' er ihr Freiheit. Er fab zwar leicht voraus, daß fie ber Umgelber, als galanter Berr, unterwegs toftfrei halten murde; aber folden elenden GeldeRudfichten hatt' er um feinen Preis die Freiheit und die Freilaffung einer volljahrigen Sochter geopfert. Dazu tam, bag er fich öffentlich feines Gevattere fcamte; ber Boller mar name lich in der gelehrten Belt weder als großer Argt, noch fonft als großer Mann befannt. Bas er wirflich vers ftand - bas Bollmefen - hatte Ragenberger ibm långft abgehort; aber ber Doftor gehorte eben unter bie Dens schen, welche so lange lieben, als fie lernen - was bie armen Opfer fo wenig begreifen, welche nie vergeffen tonnen, daß fie einmal von dem Ucbermachtigen geachtet morben. -

Ragenbergere Berg mar in biefer Rudficht vielleicht

das Serz manches Genics; wenigstens so etwas von mos ralischem Leerdarm. Bekanntlich wird dieser immer in Leichen leer gefunden — nicht weil er weniger voll wird, sondern weil er schneller verdaut und fortschafft; — und so gibts Leer-Herzen, welche nichts haben, blos weil sie nichts behalten, sondern alles zersetzt weitertreiben.

Aber schnell nach der Einwilligung des Doktors erstannte die vorher freudenberauschte Theoda die nahern Umstände der Zeit. Hier siel ihr Licht auf ihren under sonnenen Antrag, den Gevatter todt zu gehen. Sie nahm ihn erschrocken zurück, und schlug ihm sofort den scholern und hellern Gang vor, den in die Abends ers leuchtete Hohle.

Aber um fich fur ihr Entfagen zu belohnen, las fie ben folgenden Brief ber Rindbetterin wieder und ruhiger: "Berg! 3d barf Dir nicht viel antworten auf alle Deine gelehrten Briefe. 3ch bin biefe Dacht niebergefome men, und zwar mit einem herrlichen, großen Jungen, ber wie bas leben felber aussicht; und ich argere mich nur, bag ich ihn nicht gleich an bie Bruft legen barf, meinen schreienden Amandus; auch ich bin nicht sonders lich fdmad, ob mir gleich ber Phyfitus Brieffdreiben und Aufstehen bei Geligfeit verboten. Du haft, Du Leichte, Dein bides Saletuch, bas Du burchaus in ber Abendfalte nicht entrathen fannft, bei mir liegen laffen, Du Leichtfinnige, und mein einfaltiger Mehlhorn fonnte ce in allen Rommoden nicht heraus finden, bis ich ende lich felber aufftand, und es erft nach einer Stunde aus, ftoberte, weil ber Denfch ben Schawl fur einen Dantel oder fo etwas angefeben, und unter die andern Gachen hinein gewühlt hatte. Bur Strafe muß er Dir in ber Rodtafche bas baufchende Ding hintragen. Aber wie

ich lefe, bift Du ja um und um mit lauter Fallgruben von Manneleuten umgeben. D, fomme boch recht bald nach Dira und pflege mich, und wir wollen barüber recht ordentlich reden, benn ich fann die Feder nicht fuhren, wie etwa Du. Deinen Dieg fonnt' ich feine Stunde leiden: ber Sauptmann mare mehr mein Mann. einen mußt Du einmal haben, einen Bernunftigen und Gefegten, feinen Phantaften, benn ich mundere mich oft, wie Du bei Deinem Berftande und Bige, mo wir Beis ber alle bumm vor Dir fteben, boch fo narrifd und uns überlegt handeln, und Dir oft gar nicht fogleich helfen Fannft, aber boch andern die herrlichften Rathichlage ers theilft. Batte ich Deine Reder, und mare fo vit wie Du, ich wollte mich in ber Welt gang andere fichen. Bedoch bin ich berglich gufrieden mit meinem Dehlhorn, Da ers mit mir auch ift in unfrer gangen Che, weil er einficht, bag ich die Bausfachen und Beltfachen fo gut verstehe, wie er fein Bollmefen. Rur bitte ich Dich ins ftandig, mein Berg, laffe ja niemal gu, bag ibm Dein Br. Bater etwa aus Soflichfeit viel mit Bein gufpricht; Deblhorne ichwacher Ropf vertragt auch den allerichleche teften Rrager nicht, den ihm etwa Dein Gr. Bater vorfegen mochte; fondern er fpricht barauf ordentlich furiese ftolk, und fogar, fo fehr er mich auch lieb hat, gegen mein Sausregiment, mas Dir gewiß nicht lieb über Deine alte Freundin gu boren mare. - Und Dich, wilde Fliege felber, befchmor' ich hier ordentlich, gieße im Bade vor fo vielen leuten nicht Dein altes Theeloffelchen voll Arract in Deinen Thee; benn Du haltft immer ben Loffel gu lange über ber Saffe, und gießeft fort gu, wenn ce fcon überlauft, und bann überlauft ce bei Dir auch, wenn Du diefe Wirthschaft trintft. Thu ce ja nur bei mir,

nur nicht dort. - Run fo tomme nur recht fchleus nig ju

#### Deiner

Bona.

Schreibe mire wenigstene, im Falle Du nicht fannst. Deine Langschuhe haft Du auch stehen lassen, und er hat sie mit eingesteckt." — So weit der Brief.

Was nun den ju Gevatter gebetenen Ragenberger anlangt, so besaß er zu viel Ehrgefühl und Geld, als daß er sich nicht håtte verpflichtet fühlen sollen, seinen Gevatter an der diffentlichen Wirthtasel mit schlechtem Tische Rräger zu erfreuen, und ihn eine glänzende Tasel voll Blasmusik abgrasen zu lassen, wo, außer Grasen und herren, der Bolkerhirt selber saß; so wurde denn ein erster Tisch oder Fechter-Gang verabredet und angetrezten, wohin, denk ich, alles, was in der kunftigen Nachwelt Anspruch auf höhere Bildung macht, uns ohne Weiteres, wenn auch in bedeutender Ferne (nämlich von Zeit) ohnehin nachsolgen wird.

# Die Runsteinzuschlafen.

(Aus ber Beitung fur bie elegante Belt.)

Rur die jesigen langen Rachte und für die elegante Belt jugleich, die fie noch langer macht, ift eine Runft, eine jufchlafen, vielleicht ermunscht, ja fur jeden, ber nur einigermaßen ausgebildet ift. Es gibt jeto menige Ders .fonen von Stand und Jahren, Die, bas Glud ihrer bobern Reinde ausgenommen, irgend ein anderes fo fehr beneideten, als das einer Safelmaus, ober auch eines nordischen Baren, beffen Rachtschlummer bekanntlich gerade fo Jange als feine Mordnacht mahrt, namlich funf Unfere Beit bilbet une in Rleibern und Site ten immer mehr ben marmern Bonen an und ju, und folglich auch barin, bag man wenig, und nur in More gen . und Mittagftunden schlaft; fo daß wir uns von den Megern, welche die Macht furzweilig vertangen, in nichts unterscheiden, ale in der gange unferer Beile und unfes rer Nacht. Soch oben wird immer mehr bie eigne Menschheit - nicht, wie von Alexander, aus dem Ochlafe - umgefehrt aus dem Mangel beffelben erras then. Gibt es nicht in allen Residenzen Junglinge von Welt und Geburt, welche (befonders wenn die Glaus biger ermachen) gern fo lange ichliefen, bis fie fturben, oder doch bis ihre Bater? Und mas hilfts manchem june gen Menschen, bag er Franklins Bint, Rachts jum 52. Banb. 6 Digitized by Google

beffern Schlafe die Betten ju wechseln, fo gut er weiß, befolgt? Aus dem Gegengift wird in die Lange ein Gift.

Rurg, wer jeto noch am festesten schlaft, — Die Gludlichen in ben Bachftuben auf Der Pritsche ausgenommen — ift einer oder ber andere homer, und Die sogenannten zehn thorichten Jungfrauen, welche in der Bibel ben Brautigam verschlafen.

Wenn ich gleichwol mehre geistige Mittel, einzusschlafen, freigebig anbiete, noch bazu in einem kurzen Auffaße — nicht in langen, bicken Banben: so sind sie in der That nicht jenen Bustlingen gegonnt und geschriesben, welche — durch lauter maîtres de plaisirs zu esclaves de plaisirs gemacht — in der Nachtzeit, in welche sonst die Jurisprudenz die Folter verlegte, blos darum die ihrige ausstehen, weil sie sonst ihre Freuden und Nachtviolen darin pfluckten. Sie mogen wachen und leiden, diese Sabbathschander des täglichen Sabsbaths der Natur.

Gibt es hingegen einen Minister, der an einem Bolke — oder einen Autor, der an einem Werke arbeitet, und beide so feurig, daß sie eben soviel Schlaf verslieren, als versüßen — oder irgend einen weiblichen Kopf, der das Rah, und Fang, Gewebe seiner oder fremder Zukunst — so wie die Spinnen die ihrigen gern um Betten, und immer in der Nacht abweben — eben so im Finstern ausspinnnt, und der folglich kein Auge zuthut — oder gibt es irgend einen andern von Idee zu Idee fortgetriebenen Kopf — z. B. meinen eignen, den bisher der Gedanke, die Kunst, einzuschlasen, sür die Zeitung für die elegante Welt zu bearbeiten, an der Kunst selber hinderte —: so sei allen diesen so geplagten und geschähten Köpfen mit Vergnügen der Schaß

von Mitteln, einzuschlafen, mitgetheilt, worunter so manche oft nichts helfen dem einen, doch aber dem ans bern und den übrigen.

Nicht Einschlafen, sondern Wiedereinschlafen ift schwer. Nach dem ersten schlummernden Ermatten fahrt der obige Staatmann wieder auf, und irgend eine Fis nange Idee, die ihm zusliegt, halt er, sich abarbeitend, fest, wie der Habicht eine in der Nacht erpackte Taube bis an den Morgen in den Fängen ausbewahrt; dasselbe gilt ganz vom Bucherschreiber, dessen Innres im Bette, wie Nachts ein Fischmarkt in Seestadten, von Schups pen phosphoresziert und nachglanzt, bis es so licht in ihm wird, daß er alle Gegenstände in seinen Gehirnkammern unterscheiden kann, und an seinem Tagwerke wieder zu schreiben anfängt unter der Betthecke. Dieß ist unges mein verdrießlich, besonders wenn man keine Mittel das gegen weiß.

Ich weiß und gebe fie aber; fammtlich laufen fie in ber Runft zusammen, sich selber Langweile zu machen, eine Runft, die bei gedachten logischen Kopfen auf die unlogische Kunft, nicht zu denken, hinaus kommt.

Wir wollen indeß einen weitern Anlauf zur Sache nehmen. Es wird allgemein von Philosophen und Festungkommandanten angenommen, daß ein Mensch, z. B. eine Schildwache, im Stande sei, schläfrig und wach zu bleiben. Ja, ein Philosoph kann sich zu Bette legen, Augen und Ohren verschließen, und doch die Wette ausbieten und gewinnen, die ganze Nacht zu vers wachen blos durch ein geistiges Mittel, durch Denken; — folglich sest diese Wilkfur die andere voraus, einzusschlafen, sobald man das Mittel der Wette nicht anwens

bet, wie wir Abends ja an gangen Bolfern feben, wenn fie zu Bette gebn.

Der Schlaf ift, wie ich im Besperus bewiesen , bas ftartende Ausruhen nicht fowol des gangen Rorvers. ober ber Dusfeln u. f. m., als bes Denforgans, bes Behirns, baber burch lange Entziehung beffelben nichts am Rorper erfranft, als das Gehirn, namlich jum Wahn-Wird es bei bem Thiere burch fein Empfinden, beim Menfchen burch fein Denfen mehr gereigt, fo gite tert biefes willfurliche Bewegorgan endlich aus. bald der Menfch fagt: ich will feine einzige Borftellung, bie mir aufstößt, mehr verfolgen, fondern fommen und laufen laffen, mas will: fo fallt er in Schlaf; nachdem vorher noch einzele Bilber ohne Band und Reihe, wie aus einer Bilberuhr, vor ihm aufgesprungen maren, bloße Nachzuckungen bes gereigten Denforgans, benen ber Duskelfafern eines getodteten Thieres abnlich. Das Erwachen bagegen beginnt bas geftarfte und nun reis gende Organ, wie bas Ginichlafen der nachlaffende Beift.

Die gottliche herrschaft bes Menschen über sein ins neres Thier; und Pflanzenreich wird zu wenig anerkannt und eingeübt, zumal von Frauen; ohne jene schleppt uns die Rette des ersten besten Einfalls fort. "Tritt aber nicht, kann eine Frau sagen, das Leichenbild meis nes Schmerzes überall ungerufen, mitten im Frühling und im Garten desselben, wie ein Geist, aus der Luft, bald hier, bald da, und kann ich der Geistererscheinung wehren?"

Wende das Auge von ihr, sag' ich, so verschwindet sie, und kommt zwar wieder, aber immer kleiner; fiehst du sie hingegen lange an, so vergrößert sie sich, und überbeckt dir himmel und Erde. — Nicht die Entker

hung, sondern die Fortsetzung unserer Ideen unterscheis det das Wachen vom Traume; im Bachen erzichen wir den Fündling eines ersten Gedankens, oder lassen ihn lies gen; im Traume erzieht der Fündling die Mutter, und zügelt sie an seinem Laufzaume.

Um jum nahen Ginschlafen wieder ju fommen, fo betenn' ich indeg, bag jenes gewaltsame Abbestellen und Einstellen alles Denkens, ohne philosophische Uebung, wol wenigen gelingen wird; nur ber Philosoph fann fas gen: ich will jest blos mein Gehirn malten laffen, ohne 36. Dieses Bermogen, nicht zu benfen, fann alfo nicht überall bei ber eleganten und benfenden Belt vorausgeset werden. Die Juden haben, unter ihren huns bert Danksagungen an jedem Lage, auch eine bei dem Rraben des Sahns, worin fie Gott preifen, daß er ben Menfchen hohl erschaffen, besgleichen locherig. clegante Belt : Menfch wird bis ju einem gewiffen Grade - bis jum Ropfe - in das Dankgebet einfallen, weil er in der That seine Lucken in der Welt lieber auszufüllen fucht, als feine eignen.

Allein nicht jeder hat Abends das Glud, hohl zu fein, und also, da die Leerheit des Magens nicht halb so sehr, als die des Ropses, das Einschlafen begünstigt, lettes zu erringen. Es mussen folglich brauchbarere Ansleitungen, den Ropf, wie einen Barometer, luftleer zu machen, damit darin das zarte elektrische Licht der Troume in seinem Aether schimmere, von mir angegeben werden.

Wenn alle Einschlafmittel, nach ben vorigen Absfägen, b. h. Grundsägen, in solchen bestehen muffen, bie ben Geift vom Gehirne scheiden, und dieses seiner eignen Schwere überlaffen: so muß man, ba boch die

wenigsten Menschen verstehen, nicht zu benten, folche Mittel mablen, die zwar etwas, aber immer daffelbe etwas zu benten zwingen.

Da ich wol ein guter Einschläfer und Schläfer, aber einer der mittelmäßigsten Wiedereinschläfer bin: so ges ben mir meine Nacht, und Bett Lufubrazionen vielleicht ein Necht, über die Selbeinschläferfunst hier der Welt nach eignen Diktaten zu lesen.

3d mußte von mir felber fprechen, und mich uber mich ausbreiten, wenn ich die Lefer an mein Bette fuh. ren wollte, um fie, von diefem Beidenvorhof aus, weis ter ju geleiten jum Ratheber. Mur bieß fann ich vielleicht fagen, bag ich gang andere Unftalten als die meis ften Lefer treffe, um nicht aufzuwachen. Benn g. B. fo mancher Lefer bei dem Ginschlafen eine Sand aus Unporsicht auf die Stirn ober an ben Leib, ober nur ein Bein aufs andere legt, fo fann bas geringfte, bem · Schlafe gewöhnliche Buden ber vier Blieber fammtlichen Rumpf aufweden und auftragen; - und dann ift die Dacht ruiniert, und er mag gufeben. Dagegen man febe mich im Bett! - Die berühre boch jemand im Schlaf ein lebendiges Wefen, welches ja er felber ift. Der flein: lichern Borfichtregeln gedent' ich gar nicht, g. B. gegen ben Sund, der auf der Stubendiele mit dem Ellenbogen hammert, oder auf einem mankenden Stuhl mit zwei Stuhlbeinen auf, und abflappert, wenn er fich fragt. Und doch leidet ber unvorsichtige Lefer fo viel im Bette als ich, weil wir beide nie scharfer benfen und reicher em: pfinden, als in ber Nacht, Diefer Mutter ber Gotter, und mithin Großmutter ber Mufen; und ginge am Mor: gen nicht ber Rorper mit Machmehen berum, es gabe fein befferes Braut: und Rindbett geistiger Conntagge:

burten, als das Bette, ordentlich als wenn bie Schlaf, febern ju Schreibfebern auswuchsen.

Sh' ich endlich meine elf Mittel, einzuschlafen, fols gen lasse, mert' ich ganz kurz an, daß sie sammtlich nichts helfen; — denn man strengt sich sehr dabei an, und mich hat jedes Schlaf genug gekostet; — aber dieß gilt nur fur das erstemal. — Eben hat mir mein scharfssinniger Freund E. noch ein zwolftes entdeckt, nämlich gar nicht einschlafen zu wollen.

Aber seitbem, b. h. seit anderthalb Jahrzehenden, hab' ich noch drei neue Selberwiegen im Bette zur Belt gebracht, so daß es kunftig eines jeden eigne Schuld bleibt, wenn er, mit meinen vierzehn handgriffen zum Einwiegen seines Ropfs in Sanden, gleichwol seine Ausgen noch so offen behalt, wie ein hase, der indessen baruber nicht zu tadeln ist, da ers eben im Schlafe thut.

Nach langem Ueberlegen, wie ich meine drei neuen Schlafmittel in dieser dritten Auflage unter die elf alten einschalten könnte, mit Beibehaltung alles Spaßes der frühern Rangordnung, fand ichs endlich als zweckdienslicht, sofort nach dem neunten Einschlafmittel die drei neuen einzuschieben, und darauf mit den alten bis zum vierzehnten ordentlich fortzusahren; anders wüßt ich nicht einzuslechten, ohne namhaften Berluft meiner und der Leser.

Das erste Mittel, das schon Leibnig als ein gutes vorschlug, ist Zahlen. Denn die ganze Philosophie, ja die Mathematik hat keine abstrakte Größe, die uns so wenig interessiert, als die Zahl; wer nichts zählt, als Zahlen, hat nichts Neues und nichts Altes, in dessen doch eine geistige Thätigkeit, obwol die leichte der Gewohnheit, so wie ein Virtuose ohne große geistige Ans

strengung nach dem Generalbasse phantastert, den er doch mit großer erlernte. Burton, der eine Zahl von 39 Zissern im Kopfe mit ihr selber multiplizierte, sant nach tiesen Rechnungen in tiesen Schlaf. Die Alten hatten an den Bettstellen das Bildniß Merturs, dieses Necheners und Rausmanns, und thaten an ihn das letzte Ges bet. Es läßt sich wetten, daß niemand leichter eins schläft als ein Mathematiser, so niemand schlechter, als ein Werse, und Staatmann.

Allein dieses Leibnigische Bablen wird an schwachen Schläfern unfere Jahrhunderte nur mittelmäßige Bunber thun, wenn man entweder fcnell, oder über huns bert (wodurch es fcwerer wird), oder mit einiger Aufmerffamfeit gablt. Chen fo muß man, wie babere Res chenkammern, nichts barnach fragen, bag man fich ver-Unglaublichen Borfchub thut aber dem Schlafe ein tleiner, meines Wiffens noch unbetannter Sandgriff, namlich ber, daß man im Ropfe die Bablen, welche andere Schlafer icon fertig ausgeschrieben anschauen, felber erft groß und langfam binfcbreibt, auf mas man will. Berfaffer biefes nahm baju baufig eine lange Bets ter : ober auch Stohrstange , und zeichnete , indem er fie am furgen Bebelarme hielt, mit bem langen oben an bas Bifferblatt einer Thurmuhr (indef ift Schnee eben fo gut) bie gebachten Bahlen an, fo lang und fo bick, bag er fie unten lefen fonnte. Diefe fo unendlich einformige Langsamfeit der Operagion ift eben ihr punctum saliens, ober Supfpunft, und Schläfert fo febr ein; und mas das Las derliche babei anlangt, fo geht wol jeder im Bette bar: uber hinweg. Ginem folden Langfam , und Stangens fcreiber rathe man aber unfere arabifchen Biffern ab, des ren jede einen neuen Bickjack fodert, fondern er fchreibe

 $\mathsf{Digitized} \, \mathsf{by} \, Google$ 

rdmische an seinen Thurm (wie alle Thurmuhrblatter has ben), welche bis 99 nichts machen, als lauter herrliche recht herpassende Linien, namlich gerade. — Will ein Einschläfer Thurm und Stange nicht: so kann man ihm rathen, recht lange Zahlen, und zwar wie Trochaen auszusprechende, sich vorzuzählen, z. B. ein und zwanzig Bils lionen Seelen Zahl, zwei und zwanzig Billionen Seelen Zahl u. s. w.; nur aber kann man einem Einschläfer nicht genug einschäfen, das Zählen außerst langsam und schläfzrig zu verrichten. Indes diese Beobachtung hochst mogsticher Faulthierlangsamkeit ist wol Kardinalregel aller Einsschläfermittel überhaupt.

- 2) Tone, sagt Bafo, schläfern mehr ein, als ungegliederte Schälle. Auch Tone zählen, und werden gezählt. Da aber hier nicht von fremden, sondern von Selbentladungen das Einschläfern ist der einzige schone Selbermord die Rede ist: so gehören nur Tone her, die man in sich selber hort und macht. Es gibt tein süßeres Wiegenlied, als dieses innere Horen des Horens. Wer nicht musikalisch phantasieren kann, der hore sich wenigstens irgend ein Lieblinglied oder eine Trauermusst in seinem Ropfe ab; der Schlaf wird kommen, und vielleicht den Traum mitbringen, dessen Saiten in keiner Luft mehr zittern, sondern im Aether.
- 3) Bom zweiten Mittel ift das dritte nicht fehr versschieden, sich nämlich in gleichem Silben Drefchen lecre Schilderungen langsam innen vorzusagen, wie ich z. B. mir: wenn die Bolken fliegen, wenn die Nebel flichen, wenn die Baume blühenze. Darauf last ich aufs Benn kein So folgen, sondern nichts, nämlich Entschlafen; denn die kleinste Nücksicht auf Sinn, oder Zusammenhang, oder Silbenzahl wurde, wie ein Nachtwächter Gesang,

alles wieder einreißen, mas bas poetifche Selberwiegen, lied aufgebaut \*). Da aber nicht jeder Salent gum Diche ten hat - jumal fo fpåt im Bette - fo fommen ja dem Micht Dichter zu taufenden Bett Lieder mit biefem poes tifchen faulen Erommelbaß entgegen, wovon er nur eines auswendig zu lernen braucht, um fur alle Rachte damit fein Glud zu machen. Unschäßbar ift bier unfer Ochas von Sonetten, an benen, wie an Raupen: Puppen, nichts fich lebendig regt, als das hintertheil, der Reim; man ichaget es nur noch nicht genug, wie ficher bas Reim , Glockenspiel uns in einen furgern Schlaf ein, laute, als ber langfte ift. - Ich murbe biegu auch ause wendig gelernte Abendsegen vorschlagen, da fich durch fie mahricheinlich fonft Taufende eingewiegt, wenn ich nicht beforgte, bag fie ungewohnten Betern, g. B. Sofe leuten, burch ben Reig ber Neuheit mehr Schaben und Bachen brachten, als Rugen.

- 4) Ein gutes Mittel, einzuschlafen nicht sowol, als wieder einzuschlafen, ift, falls man aus einem Traum erwacht, sich in diesen mit den schläfrigen Augen, ins dem man ihm unaufhörlich nachschaut, wieder einzusenzen; bald wird die Welle eines neuen Traumes wieder anfallen, und dich in ihr Meer fortspulen und eintauchen. Der Traum sucht den Traum. Im großen Schatten der Nacht spielt jeder Schatten mit uns Sterbslichen, und halt uns fur seines Gleichen.
- 5) hefte dein inneres Nachtauge lange auf einen optischen Gegenstand, 3. B auf eine Morgenaue, auf einen Berggipfel, es wird sich schließen. Ueberhaupt find

<sup>\*)</sup> Man kann sich auch eine lange handlung, 3. B. bas Saen bes Korns bis zu bessen Dreschen und Backen, in freien Arochaen ober Jamben ohne Schmuck vorsagen, wie ich.



Landschaften — weil fle unjerem inneren Menschen, der mehr Augen hat, als Ohren, leicht zu erschaffen werden, und weil fie uns in keine mit Menschen bevolkerte und ers weckende Zukunft ziehen, — die beste Schautel und Wiege des-unruhigen Geistes.

- 6) Das sechste Mittel half mir mehre Nachmitters nachte durch, aber es sodert lebung; man schaut nams lich blos unverrückt in den leeren schwarzen Naum hinsein, der sich vor den jugeschloßnen Augen aussstreckt. Nach einigen Minuten, wenn nicht Sekunden, wird sich das Schwarze farben und erleuchten, und so den Chaosstoff zu den bunten Traums oder Empfinds bildern liefern, welche in den Schlaf hindber führen.
- 7) Wer seine Augen Schließen will, mache an felnem innern Janustopfe zuerft bas Paar, bas nach ber Bufunft blidet, ju; das zweite, nach der Borgeit gerichtet, laffe er immer offen. Im Lage por einer Reise ober hauptthat schläft man fo schwer, als am Lage nachher fo leicht; die Bufunft ergreift uns (fo wie ben Traum) mehr, als die Gegenwart und Bergangen, Im Saufe eines Lodten, aber nicht eines Stere benden, fann man ichlafen. Daß Rato in der Nacht vor feinem Entleiben ichlief - wie die Seidenraupe por ber Ginpuppung - ja fogar fcnarchte, ift fcmerer, als mas er nachher that. Dag Papft Riemens XIIII. \*) am Morgen vor feiner Rronung geschlafen, merft die Belte geschichte mit Recht an; benn am Abende barauf. ba er auf bem Stuhle faß, mar es gang leicht; auf bem Bege jum Throne und auf beffen Stufen wird überall

<sup>\*)</sup> So, aber nicht XIV, und so VIIII, nicht aber IX u. f. w., muß vor jebem obigen Ginschlafen geschrieben werben, wenn man nicht vom Denken erwachen will.

weniger geschlafen und bas Auge zugemacht, als eben in ben weichsten Betten ber Ehren und lits de justice. Euere Bergangenheit konnt ihr baher — zu große Liefen und Sohen barin ausgenommen — mit Bortheil vor bem Einschlafen durchlaufen; aber nicht an den kleinsten Plan und Brief und Auffat bes nachsten Morgens benten.

- 8) Für manche geübte, gewandte Geister im Ropfe mag das wilbeste Springen von Gegen zu Gegenstand aber ohne Bergleichungzweck mit welchem der Bergfasser sich sonst einschläserte, von einiger Brauchbarkeit sein. Eigentlich ist dieses Springenlassen nichts and ders, wenn es gut sein will, als das obige Gehenlassen des Gehirns; der Geist läßt das Organ auszucken in Bilbern.
- 9) Seelenlehrer und beren Seelenschaler ichlafern fich ein . - falls fie wollen - wenn fie geradezu jede Bedankenreihe gang vorn abbrechen, Die neue wieder und fo fort: indem fie fich fragen bei jedem Dachtigen, mas fie ausbenfen und vollenden mochten: "fann ich benn nicht morgen eine Stunde langer mach liegen, und meine Ropfarbeit auf dem Ropftiffen verrichten? Und warum benn nicht?" - Ber aber fo wenig Denkfraft hat, daß er fie damit nicht einmal hemmen fann, wo er will, ber bore bier wieder ein Ausmittel; namlich er horche fich innen gu, wie ibm ohne fein Ochaffen ein Substantivum nach dem andern gutont und gufliegt, g. B. mir geftern : "Raifer - Rothmantel - Purpurs foncde - Stadtrecht - Donnersteine - Bunde -Blutscheu - atque - panis - piscis - crinis -Carol magnus - Partebona - et so meiter." -
- 10) Niemand mertte noch fcharf genug darauf, bag er wei der beften Saemafchinen der Schlummertors

ner an feinem eignen Ropfe herumtrage, namlich feine beiden Geborgange, nach außenhin, Ohren genannt. Bochftens nahm vielleicht einer und ber andere mahr, daß ihm Ginschläferndes jufliege burch die Gehorgange in Soffirchen, in Redefalen afademifcher Mitglieder, in Freimaurerlogen und in Theaterlogen, wiewol er am bellen Tage menig Gebrauch bavon ju machen mußte: aber ich barf wol mich als ben Erfinder ansehen, welcher Die eignen Gehorwerfzeuge, auch ohne alle Unterftugung fremder Sprachwertzeuge, und folglich in ber Ginfame feit ber Nacht und ber Bettstelle, als die besten Schlafe trunfzubringer zuerft beobachtet hat. Bie namlich Das gen fich burch Bafferfalle einschläferte, ober wie in ben achtziger Jahren ber Bunberdoftor Schlippach in ber Schweiz ein besonderes Schlafzimmer hatte, worin alle Rrante entschliefen an bem um daffelbe niederrauschens ben Strome : fo tragen mir alle ja ahnliche Bafferfalle in uns, ich meine die Pulsadern , Springbrunnen und Blutadern . Bafferfalle, welche unaufhörlich dicht neben unfern Ohrennerven raufchen, und die jeder - fogar am Tage mit einiger Aufmertfamfeit nach innen, aber noch lauter in ber Dacht auf dem Ropftiffen - vernebe Mun auf Diefes innere Raufchen richte ein Befligner des Biedereinschlafens recht bestimmt fein Sec lenohr; - und er wird mir banten, wenn er erwacht, und es ruhmen, daß er burch mich fruher eingeschlafen. Doch trefflicher wirft biefes zehnte Mittel ein, wenn man ihm noch das fechete als ein adjuvans beimischt, was ich in meiner nachtlichen Praxis felten vergeffe.

11) Das elfte Einschlafmittel ist irgend eine historie, die man sich metrisch in den freiesten Silbenmaßen vorerzählt. Gewöhnlich nehm' ich des biblischen Josephs

Gefchichte bagu, und balte bamit fieben, ja bis amolf Dachte Saus; ich weiß jeboch jebesmal - was mich mundert, ich mir aber nachftens vollig erflaren werde wo ich im Ergablen fteben geblieben. Dabei bat ber Schlafluftige nun jum Gludauf Rumerus, ber ohnes bin icon als Bahl im erften Ochlafmittel - ober auf Wohlflang — ber im zweiten unter ben Tonen vorkommt - nicht die geringfte Rudficht ju nehmen nothig, eben fo wenig als auf falfches Berturgen ober Berlangern ber Ruge - ba nur bas Aufziehen und Ausstrecken ber leibe lichen von Bichtigfeit ift -; fury ber Schlafluftige pfeife auf dem Saberftroh fein Saberrohr, wie er nur mag, und zwar je falicher, je beffer, ja, menn er fogar mit allen moglichen unpoetischen Freiheiten jegiger Bers. überfeger und Bers, und Sonettenfcmidte fich band, habt: fo wird er immer noch finden, daß man bichtend leichter hundert Menschen einschläfert, als einen eins gigen, namlich fich. Um besto mehr ahme er bie gedache ten Dichter nach, bamit er Schonheiten, Die im Bett nur Unftofe maren, moglichft vermeibe. Go fing' ich wenigstens meine epische Josephiade ab, und fange fie jambifch an : "ber traum'r'fche Jofeph tame einft ju feinen Brubern, ergablte voller Stolge ihnen feine folg'nden Eraume" 2c. - fo bag ich mich um fein Regenfieren fums mere, fondern mich frage: "fteden benn ber Dottor Mertel aus Riga und ber hofrath Mullner aus Beigens fels mit bir unter Giner Dece, und liegen mit ihren Ochlafmuben neben beinem Ropfe rechts und links auf Ginem Ropftiffen? - Mithin, fo bichte nur gu!"

12) Rein gemeines Ginschlafmittel - sondern viels mehr ein neues und bas amolfte - ift Buch fta bieren

unenblich lang gefrecter Borter, wie fie bie Rangleien Des Reichstags, bes Bunbtags, Die Bienerischen fammte lich, ja die meiften Deutschen, als bobere bureaux des longitudes . uns binlanglich julangen und fchenten. Einen folden Ranglei , Moloffus , Rolog nun erftlich fic langfam vorzubuchstabieren - ja zweitens vorher fich ihn gliederweife hinguschreiben, mare mol bas Bochfte, mas ein Schlafluftiger von fich fodern tonnte gum Dentpaus fieren, wenn ich es nicht brittens barüber binaus zu treis ben mußte burch meinen neuen Runftgriff, bag ich, ob ich gleich bas innere Aussprechen bes unabsehlichen Lange Bortes burch Berftuden in Gilben noch mehr verlangere, und biele Silben wieder burch hinschreiben von neuen auseinander giebe, mich boch nicht damit begnuge, fons bern, wie gefagt, brittens gleich anfangs jeben Buchftas ben einer Buchftabierfilbe felber vornehme und ihn geduls Dig fertig mache, und begwegen, anftatt wie ein Schrifts gießer zu eilen, ber einen icon in die Datrige ober Schriftbunge eingefchnittenen Buchftaben in ber tupfers nen Matrize einschlagend ausprägt, vielmehr meine Buchftaben, es fei Spages halber j. B. bas O im Borte Defterreichisches, Dunft nach Dunft, ober punftatim burch gelbe Meffingnagelfnopfe ausfertige, die ich, wie man fonft gepflegt, fo lange binter einander auf einen Rutichenschlag einschlage, bis bas O als Birtel baftebt und ich jum E übergeben mußte - wohin es aber eben nie fommt, weil ich über bem O, ale Anflus und Bire Bel, ben ich mit meinen Dagelfnopfen, wie ich will, erweitere, langft in Ochlaf gefallen bin; - von wels chem icon jeso ich, und wol die Lefer felber, durch bas bloße langweilige Darftellen auf bem Papier angefallen werden. Mein, fein Arque bebielte von allen feinen

١.

Augen nicht zwei im Bette offen, zumal da er die Flote zum Ginschläfern selber blaft.

- 13) Das breigebnte Scelen, und Bett Laudanum tann ieder gebrauchen, er habe fo viele Ideen als er will, ober fo wenige, oder gar feine. 3ch fchame mich es aber anzugeben, ba es in nichts Geiftigerem befteht, als bas rin, daß man die funf Ringer, einen nach dem andern, langfam auf oder unter bem Dectbette auf: uud nieder bewegt, und fortfahrt, und baran fo lange benft, bis ohne baran zu benfen, an fein Aufheben ober Achtgeben mehr benft, fondern ichnarcht. Es ift ers barmlich, bag unfer Geift fo oft ber Mitbelebnte bes Leibes ift, und besonders hier bas Rauftrecht ber todten Sand und beren Ringerfegung hat, und daß fein geiftis ger ober geiftlicher Urm in ber Urmrohre bes weltlichen ftedt. Schlafdurstige, also Schlaftruntene, j. B. Sols baten, Postillione, fcummern im Reiten und Mare. fchieren halb ein, blos weil gleiche Bewegungen bes Rore pers diefelben langweilig geistigen, die bas Wehirn wes nig mehr reigen, in fich fchließen. Läßt man aber den Schlafenden Postillion die Pferde abspannen, einzieben, abschirren und futtern: fo mirb und bleibt ber Mann gang mach; blos weil feine (torperlichen und geiftigen) Bewegungen jest immer etwas anderes anzufangen und abzuseben haben. Der Grund ift, die Ginformigfeit fehlt. Wenn man in Tangotaboo (nach Forster) die Großen badurch einschläfert, bag man lange und linde auf ihrem Leibe trommelt: fo ift ber Grund gar nicht von diesem vorletten Mittel verschieden. Denn bas
  - 14) ift bas lette. Da die Runft, einzuschlafen, michts ift, als die Runft, sich selber auf die angenehmste Weise Langweile zu machen benn im Bette ober Leibe

findet man boch feinen andern Gefellschafter, als fich fo taugt alles baju, mas nicht aufhort, und ohne Abfabe Der eine stellt fich auf einen Stern , und wirft aus einem Rorbe voll Blumen eine nach ber anbern in den Weltabarund, um ihn (hofft er) ju fullen; er ente Schläft aber vorber. Gin anderer ftellt fich an eine Rir. chenthure, und gablt und sucht bie Menge ohne Ende. Die herauszieht. Gin britter, g. B. ich felber, reitet um Die Erde, eigentlich auf ber Bolfenbergftraße bes Dunfte freises, auf ber mahren, um uns hangenden Bergfette von Riefengebirgen und reitet (indem er unaufhorlich fels ber das Rog bewegt) von Bolfe ju Bolfe, und ju Dole Scheinen und Rebelfelbern, und bann ichwimmt er burch langes Blau und burch Mequator, Guffe, und endlich forenate er jum andern Dole wieder ju uns berauf. -Ein vierter Schlaflustiger fest irgend einen Genius bis an den halben Leib in eine lichte Bolte, und will Ihn mit Rofen rund umlegen und überdecken, die aber alle in die weiche Bolfe unterfinfen; der Mann lagt indeg nicht ab, und umblumet weiter - in die Runde - und immer fort - und die Blumen weichen - und der Bes nius ragt - wahrhaftig ich fohliefe bier, hielte mich nicht Das Ochreiben munter, unter bemfelben felber ein. wird uns nun ber Schlaf - diefes icone Stilleben bes Lebens - von allem zugeführt, mas einformig fo forts geht. Go fchlafen Menfchen uber bem Leben felber ein. wenn es faum acht ober neun Jahrzehende gedauert hat. Go konnte fogar biefer muntere Auffat den Lefern Die Runft, einzuschlafen, mittheilen, wenn er gang und gar nicht aufhörte.

#### II.

# Das Glud, auf bem linken Ohre taub zu fein.

Der Berfasser bieses Auffages, ber bas eben gedachte Glud schon von Kindheit auf genossen, wird sich für belohnt ansehen, wenn er burch ihn einige Leser der Zeistung für die elegante Welt, die vielleicht Jahre lang eine horig, wie Kant einäugig, gewesen, ohne es zu wissen, anreizt, daß sie ein Ohr um das andere zuhalten, um zu erforschen, oh etwan eines davon die Gaben seines linsten hat.

Außer der Wafferspigmaus — Die bekanntlich im Basser die Ohren mit Rlappen schließen kann — und, außer den Fledermäusen mit Ohrdeckeln, wüßt' ich nies mand, am wenigsten Menschen, welche ähnliche, den Augenliedern gleiche, Ohrenlieder hätten; fast jeder hört, und zwar selten die angenehmsten Sachen. Ist man hins gegen mit einseitiger Laubheit versehen, so wird leicht — mit Sinem Finger — zweiseitige auf so lange, als man's braucht, zusammengebracht; besonders sieht der Einhöris ge vier Plage — gleichsam Freudenwelttheile — vor sich ausgethan, den Musiksaal, das Schauspielhaus, das Gefellschaftzimmer und das Bette.

Ich will, wenn es verziehen wird, die Lefer in die vier Pfahle meines himmels hinein fuhren, mogen auch fie einige taube Bluten ber Freude pfluden.

Einseitige Taubheit ift in einem Musiksaale, mo man weniger Son's als Miftonkunftler' ju genießen be-

tommt, vielleicht fo ichasbar, als ftarfes Gabnen. Dach Baller ift man fo lange taub, als man gabnt, und die gutige Natur ichreibt alfo felber bas Gabnen ale bas nachfte Schirmmittel gegen langweilige Ginwirfungen Ein Ginhoriger aber erreicht benfelben 3med, nur viel hoflicher, wenn er die Sand, anstatt vor den Mund, unter leichtem Bormand vor bas Bor Dhr halt, wie ich. und fo lange aufmertfam ausruht, ale das Berrtonftud Gothe municht den Buhorern Unfichtbarfeit ber Spieler, namlich ihrer Geberbungen; wer nun noch Une borbarfeit funftlich baju fegen tann, bat, glaub' ich, alle Bortheile verfnupft, die von schlechten Ronzerten zu gies ben sind. In guten gewinnt ein Mann, ber fteht und geht, noch größere durch Ginhorigfeit; benn er fann, fo oft: neben feinem gefunden Ohre Lob's und andere Spruche wie Profa die garte Poefie des Tonens ftoren und qualen, fich leicht fo gut wegstellen, bag er ber ros ben Rlapperjagt neben fich geradehin bas todte Ohr jus tebrt.

Im Schauspielhause ist Einhörigkeit noch nosthiger, ja unschäßbar; nicht nur, weil sich oft das Lonsspiel mit dem Schauspiel vereinigt — folglich der vorige Bortheil mit dem schauspiel vereinigt — folglich der vorige Bortheil mit dem folgenden — noch auch blos, weit beide Rumte die Einzigkeit haben (welche die Lanzkunst durch Figuranten vermeidet), daß Meister und Schülev zugleich (es mußten denn sene sehlen) Ein Kunstwert versknübelt gebären — noch etwa, weil es hundert Gründe dafür gibt — sondern hauptsächlich, weil unzählige das für da sind, indes Einer hinreiche für alle. Es haben nämlich nicht nur mehre Personen, welche ihre Logen auf ganze Jahre mietheten, die gute Bemerkung gemacht, daß es bei den meisten Trauers, oder gat Schaus, oder

pollende Luftspielen wenig mehr ju gewinnen gebe, als im Grec , Spiel, im Dochfpiel und im Sticheln , fons bern auch ich, aber ohne über Rachtheil zu flagen. Denn mit einem Ringer, ber fich ans rechte Ohr anlehnt, halt' ich mir ben Poeten und feine agierenden Truppen fo aut vom Leibe, ale ob ich warm zu Saufe fage in ber Borftadt, ungemein heiter aussehend und mohl vers fchangt. - Go oft vollends in der Oper die Dufit aufe bort, so eilt niemand mehr ale ich mit ber Rechten momit die anderen flatichen - ans qute Ohr, manert die heilige Jubelpforte der Tone, 3. B. eines Mojart, fo lange damit ju, bis das Sprechen etwas nachgelaffen : - aber eben diefer herrliche Bechfel zwis fchen zwei Ohren macht mich vielleicht zu einem leidens ichaftlichern Operfreunde, als ich offentlich gesteben barf. Le Sage, ein Liebhaber der Darifer Bubne, feste, als er gang taub geworden, die Befuche berfelben fort, und fcopfte ben alten Genug baraus, jum Erftaunen Bieler; ich aber erklare mir's ohne Dube aus bem Vorigen. 36 habe fogar einen madern Geschäftmann gefannt, welcher, um fein Schaufpiel ju verfaumen, in jebes mit feinem Aftenpack unter dem Arme fam, fich ins Punichzimmer feste, und da fo lange neben feinem Glafe feine Aften burchging, bis bas Stud geenbet mar, und er sich erfrischt und neu belebt mit andern Buschauern nach Saufe begab. 3a, mare bei ber jegigen Buhnens verbefferung nicht - nach dem Dufter der Orientfurften, welche ihrem Beiberrathe ber funfhundert jungen nur Danner ju Borftebern geben, die feine find , fondern ftumme, taube und beinabe (ale 3werge) unfichtbare eine Buhne ju erbauen moglich, welche die Spieler durch perspektivische: Rupfte in eine fo, angemegne Entfernung

von ben Buboren ftellte, bag biefe fich wirflich taufchten, und nichte gu boren und gu feben glaubten?

Mirgend ift wol parzielle Laubheit von großerm Mu, Ben, als ba, mo fie am haufigsten anzuwenden ift, im Oprech, ober Borgimmer, bas großte auf ber Erbe, wenn diefe es nicht felber ift. Da es auf ber ei: nen Seite fo unfchicklich ift, einen Debenmenfthen mit; ten in feiner Rebe fteben ju laffen und bavon ju geben - oder auch ihm gang lag und abgefpannt zuzuhoren oder vollende vor feiner Unterhaltung beide Obren jugus halten - und ba boch auf ber andern Scite in mehren beutschen Reichstreisen und Birteln und cercles fast an jedem Abend Dinge gesagt werden, an welche man fich ben Morgen barauf mit ber größten Langweile erinnert : fo tenn' ich fein großeres Glud, ich meine feine fconere Musgleichung zwischen Gelber : und Menschenliebe , als. linke Laubheit; vergnugt und munter rnh' ich vor meis nem gesprächigen Nachbar auf ber Sand mit bem rechten Ohre, um es ju beden, und betreibe ohne Sandel und Standal (das Berierrohr halt ich ihm offen bin) meine innern Angelegenheiten mahrend ber auswartigen.

Dieß alles muß jest viel weitlauftiger gesagt, und bann wiederholt werden.

Jeder hat Stunden, wo er flagt, daß fie ihm lang, weilig hinfidsien, weniger wegen Mangel an Gesellschaft, als wegen Dasein derselben. —

Jeber hat gesellige Lage, die er Novemberhefte bes Lebens nennt, um figurlich und beißend zu sein — er will namlich damit entweder sagen, jede Sache werde in Gesellschaften zweimal gesagt, gleichsam von Doppels spahten gezeigt, ober sonst etwas. —

. Jeber Dentsche hat Jahre, wo er über neue Auf:

lagen des Bademetums in Gefellschaften ergrimmt — über die mundlichen Geschäftbriefe der Geschäftmanner — über die langweilige Theaterjournalistik des Kriegtheasters. —

Jeder Deutsche hat seine Zeit, wo er wunscht, die übrigen Deutschen mochten sich mehr aufs Reden legen, da sie, ungleich den Kindern, früher schreiben als sprechen gesternt, und wo er auf Sprechtlubbs in London und auf dureaux d'esprit in Paris für sie dringt, damit sie, sagt er, eine lebendige Sprache mehr lebendig als zu todt reden, und nicht, wie Ruscheln die besten Perlen erst durch langes Modern ausdecken und hergeben.

Und so weiter; benn jeder Deutsche flagt haupts sächlich, daß ber andere gesellig lieber Erzählungen mache, als Bemerkungen — lieber fremde Einfälle, als eigne — lieber die längsten Erzählungen, als schone — lieber Ber richte, als contes — lieber Stichworte des Spiels, als sonst ein gutes Wort. —

Wird gar von Amt, Huldigung, Kanzelreds nern, oder von dem Bruder Redner (einem sehr ernsten frère terrible) gesprochen: so sind die Klagen wirklich herb. ———

Aber hier liegt nun die Schuld (darauf follte die lange Poriode, wo möglich, fuhren) viel weniger an den Sprechern, als an den Horern felber, welche, ans statt wie gute Barometer nur Eine Oeffnung zu haben, zwei Ohren offnen, und folglich Luft einlassen. Ein Mann aber mit einhörigem Ohr — das er so leicht zus macht, als ein dummes Buch — schätzt geselligen Berstehr. Kann er denn nicht — dies weiß er — mitten unter gedachten Neden wie zufällig ans Hors Ohr den Stocknopf legen — oder den Kopf auf die Hand, oder

es sonft verschließen - ober, ohne es zu thun, fich umdreben und jedem fein geschlofines Obr jumenden, und badurch fo gludlich werden, als wenige? - Bie felia war ich oft in den vornehmften Mannergirfeln, mo, als in Epifur , und Augias : Stallen , Die fotbigften Anetboten aller Art umliefen, wenn ich, nichts ale mein blindes Ohrthor zeigend, in meinem zugemauerten Konflave mit. ten unter moralifden Sterforaniften bie tofflichften bios graphifchen Madonnen erzeugte und anbetete! - Achnlis der Weife durften fonft in Bulich und Berg (einige Dors fer ausgenommen) Protestanten an fatholifchen Sciligens Sagen, nach Reichsgesegen, nur arbeiten, wenn fie Thue ren und Feufter verschloffen. - Bie murd' ich oft von mancher Erzählung gelabt, wenn fie lang und langweis lig genug mar, bag ich mahrend ihres Berlaufs, mit offenem Geficht am verschlofinen Ropf, heiter am neueften Drudbogen fortarbeiten fonnte, j. B. an diefem ! Burd' ich bann wieder, wie ein Siebenschläfer und Epimenibes, wach, fo umzog mich eine verjungte Belt, und frifche Gefprache versuchten ihr Beil.

— Dier komme ich leider scheinbar in den Fall der Buchhandler und Fürsten, welche das Allgemeinste aft als herold dem Bestimmtesten vorausschiesten, die Ewigkeit dem Markttage, wenn ich auf die Partie Ohren. Korte oder hörschirme ausmerksam und begierig mas de, welche mir ein abgedankter Vielkunstler, der lange auf Bühnen, Floten, Karten und Weiberherzen gespielt, als Faustpfänder einer kleinen Schuld auf dem halfe ger lassen. Die Schirme (dem Anfühlen nach von Resina mit etwas Baumwolle) sind gut und geschmackvoll gernug. — Meine Adresse ist: J. P. F. Richter, Legazionrath, in hen. Registrator Schramms hause in Bais

#### III.

## Die Bernichtung. Eine Biffon.

Jebe Liebe glaubt an eine boppelte Unsterblichkeit, an die eigne und an die fremde. Wenn sie furchten kann, jermals aufzuhdren, so hat sie schon aufgehort. Es ist für unser Herz einerlei, ob der Geliebte verschwindet, oder nur seine Liebe. Der Zweisler an unserer Ewigkeit leichet, wenn ein schones Herz vor ihm auf ewig auseinander bricht, wenigstens der Bollkommenheit desselben, um es fortzulleben, in einem hochsten Wesen Unvergänglichkeit, und sindet den Liebling, der unter der dunkein Erde zur sammen sinkt, in einem durchbrochnen Sternbilde am himmel wieder.

Der Mensch — ber sich immer zu selten und Ansbere zu oft befragt — hegt nicht nur heimliche Reigunsgen, sondern auch heimliche Meinungen, deren Gegenstheil er zu glauben wähnt, die heftige Erschütterungen des Schicksals oder der Dichtkunst vor ihm den bedeckten Grund seines Innern gewaltsam entbloßen. Daher wird es uns leicht, die Ueberschrift dieses Aufsahes kalt zu lesen, oder gar die Bernichtung anzunehmen und zu begehren; aber wir zittern, wenn unser Herz uns den grausamen Inhalt des Wahns aufdeckt, daß die Erde, in die wir alle unser gesunkenes Haupt zur Ruhe legen wollen, nichts sei, als der breite Enthauptungblock der blassen, gebückten Menschen, wenn sie aus dem — —

Gefängniß kommen. Alsbann zündet (wie dfter) die Wärme des Herzens wieder Licht in der Nacht des Ropfes an, so wie Thiere, die das Leben durch einen elektrischen Funken verloren, der in den Kopf sprang, es durch einen zweiten wiederfinden, den man in die Brust leitete \*). —

Ottomar lag im außersten hause eines Dorfs, aus bem man die Aussicht auf ein noch unbegrabenes Schlachts selb hatte, an einem giftigen Faulsieber ohne hoffnung darnieder. In jeder Nacht trieb sein heißes, erschutters tes herz das aufgeldsete Blut, wie einen hoblenfluß, voll zerrissener, ungeheuerer Bilder, vor seinem Geiste vorzbei, und der dunkte reißende Strom aus Blut spiegelte den durchwühlten Nachthimmel, und zerstückte Gestalten, und zerrinnende Blige ab. Wenn der Morgen kühlend wieder kam, und wenn das Eift des Fiedertarantelstichs aus dem muden herzen verslogen war: so tobte vor ihm das undewegliche Gewitter des Kriegs mit unaufhörlichen Bligen und Schlägen; und diese blutigen, durchbohrten Bligen und Schlägen; und diese blutigen, durchbohrten Bilder standen dann in seinen mitternächtlichen Phans tassen vor ihm als Leichen aus.

In der Mitternacht, die ich jest beschreiben will, erreichte sein Fieber die fritische und steile Sohe zwischen dem Grabe und dem Leben. Seine Augen wurden Ber, größerspiegel in einem Spiegelzimmer, und seine Ohren Hor, Rohre in einem Sprachgewölbe — sein Krankenwars ter streckte Riesenglieder vor ihm aus — die wimmelnden Gestalten des übermalten Bettvorhangs wurden die und blutroth, und schossen auf, und sielen in einem Schlachts getümmel einander an — eine siedende Bafferhose zog ihn

<sup>\*)</sup> Reimarus neuere Werke vom Blige.

in ihren schwulen Qualen hinauf, und rudte ihn braus send und wetterleuchtend über Meere welter — und unsten aus dem tiefften Innersten frochen fleine. scharfe Gesspenster, die ihn schon in dem Fieber der Kinderjahre versfolgt hatten, mit klebrigen, kalten Krotenfüßen an der wars men Seele herauf und sagten: wir qualen dich allemal!

Ploblich, ale bas verfinsterte Berg fich aus bem beifen Rrater bes Riebers gurudtrollend binauf arbeitete. überzog die Stubendecke der gelbe Biederschein einer nas Sein trodnes, beifes Auge ftarrte ben Reuerbrunft. halb geschlossen bie burchsichtigen Bilber seines Borhangs an, die mit der fernen Lohe flatterten. Auf cinmal behnte eine Gestalt sich unter ihnen aus mit einem leis chenweißen, unbeweglichen Angefichte, mit weißen Lips pen, mit welßen Augenbrauen und Saaren. Gestalt suchte ben Rranten mit gefrummten, Bublhornern, Die aus ben leeren Augenhohlen fpielten. Sie wiegte fich naber, und die fcwarzen Duntte ber Rublborner ichoffen, wie Gisfpigen, webend um fein Berg. Sier trieb es ihn mit faltem Unhauchen rudwarts; und rudmarts burch die Mauern und Relfen, und burch Die Erbe, und die Rublhorner judten wie Dolche um seine Bruft; aber wie er rudwarts fant - brach die Welt vor ihm ein - die Scherben zerschlagener Gebirge, der Schutt ftaubender Sugel fiel barnieder - und Bolfen und Monde zerfloffen, wie fallender Sagel, im Ginfen - Die Belten fuhren in Bogenschuffen über Die leichenweiße Bestalt herab, und Sonnen, von ergriffenen Erben ums hangen, fanten in einem langen; fcweren Rall banies ber - und endlich ftaubte noch lange ein Strom von Miche nach. .

Beife Gestalt, wer bift bu? fragte endlich ber

Menfch: "Wenn ich mich nenne, fo bift bu nicht mehr," fagte fie, ohne die Lippen ju regen , und fein Ernft, teine Freude, feine Liebe, tein Born mar noch auf dem marmornen Gefichte gemefen, und bie Emigkeit ging voruber., und veranderte es nicht. Gie brangte ibn auf einen engen. Steig, ber aus ben Erbichollen gemacht mar, Die unter bas Rinn ber Todten gelegt werben; ber Bed burchfchnitt ein blutiges Meer, aus welchem graue Sagre und weiße Rinderfinger, wie Bluten an Wafferpflangen, blidten, und er mar mit brutenden Sauben und naffen Schmetterling : Flugeln, und Nachtigalleneiern und Den fchenherzen aberdectt. Die Geffalt zerquetschte alle burch Daruberschweben, und fie jog ihren langen grauen, auf bem weiten Blute fcmimmenden Schleier nach, ber aus ber naffen Leinwand gemacht mar, die über ben Mugen ber Tobten gelegen. - Die rothen Bogen fliegen um ben bangen Menfchen auf, und ber einkriechende Beg ging nur noch uber falte, glatte Erbichmamme, und ende lich' blod über eine lange, tuble, glatte Matter. . . .

Er glitt herab, aber ein Wirbelwind wandte ihn herum, vor ihm breitete sich unabsehlich eine schwarze Eisscholle aus, auf der alle Botter lagen, die auf der Erde gestorben waren, starre, eingefrorne Leichenheere — und tief unten im Abgrund läutete ein Erdbeben seit der Ewigkeit ein kleines geborstenes Glocken; es war die Todtenglocke der Natur. — "If das die zweite Welt?" fragte der trostlose Wensch. Die Gestalt ants wortete: "die zweite Welt ist im Grabe zwischen den Jähnen des Wurms." — Er blickte auf, um einen trostenden himmel zu suchen, aber über ihm stand ein sester, schwarzer Rauch, das ausgebreitete Bahrtuch, das zwischen den Welten, himmel und zwischen die dus

stere, frostige lide ber Natur gezogen mar; und ber Schutthaufen ber Bergangenheit dampfte aus ber Liefe auf, und machte das leichentuch schwärzer und breiter.
— Jego lief ber Wiederschein einer hinabfallenden entzündeten Welt mit einem rothen Schatten über die sinkere Dede, und eine ewige Windsbraut verwehte sins tende Klagstimmen herein.

"Bir haben gelitten, wir haben gehofft; aber wir wers ben gewurgt. — Ich, Allmachtiger, schaffe nichts mehr!"

Ottomar fragte: mer vernichtet fie benn? - 361 fagte die Gestalt, und trieb ibn unter die eingefrornen Leichenheere, unter Die Larvenwelt der vernichteten Mens fchen. Wenn die Gestalt vor einer entseelten Dafte vorüberging, fo fpriste aus bem jugefallenen Auge ein blus tiger Tropfen, wie ein Leichnam blutet, wenn ihm bet Morder nabe tritt. Er murbe unaufhaltsam burch bas ftumme Trauergefolge ber Bergangenheit hindurch ges führt, durch die moriche Befentette, durch bas Schlacht feld ber Geifter. Da er fo vor allen eingeafcherten Bes fdwiftern feines Bergens vorbeiging, in beren Angeficht noch die gerriffenen Soffnungen einer Bergeltung fanden, - und vor ben armen Rindern mit glatten Rofenwangen, und mit bem erftarrten erften lachein, und vor taufend Duttern, mit ben eingefargten Gauglingen auf bem Arm - und ba er fab die ftummen Beifen aller Bolfer, mit bem erloschenen Licht ber Bahrheit, die unter bem uber fie geworfenen Leichentuche verstummt, wie Singvogel, wenn wir ihr Gehaufe mit einer Sulle vers finftern - und ba er fah bie versteinerten Leidtragenden bes Lebens, die ungahligen, welche gelitten bis fie ftarben, und die andern, die ein furges Entfegen gerriß - und ba er fab die Angesichte berer, die vor Freude gestorben

waren, und denen noch die tobtliche Freudentfrane hart im Auge hing — und da er sah alle Frommen der Erde stehen wit den eingedrückten Derzen, worin kein himmel und kein Gott und Gewissen mehr wohnte — und da er sah wieder eine Welt herunterfallen, und ihre Klagstims men vorüber weheten: "o! wie vergeblich, wie so nichtig ist der Jammer und der Kampf und die Wahrheit und die Tugend der Lebens gewesen!" — und da endlich sein Water mit der eisernen Kugel erschien, welche die Leichen des Weltmeers einsentt, und da er aus dem weißen Augenliede eine Blutzähre drückte: so rief sein zu kaltem Grimm gerinnendes Herz: "Gestalt aus der Holle, zers tritt mich nur bald; das Vernichten ist ewig, es leben nur Sterbende und Du. — Leb' ich noch, Gestalt?"

Die Gestalt trieb ihn sanft an den Rand des immer weiter gefrierenden Eisfeldes. In der Liefe sah er den Schutt von Gehäusen zerdrückter Thierseclen, und in dem Schen hingen zahllos die Eisstrecken, mit den Bernichsteten aus höhern Welten, und die Leiber der todten Engel waren oft aufrechte Sonnenstralen, oft ein langer Lon, oder ein unbeweglicher Dust. — Blos über der Klust, nahe dem Lodtenreiche der Erde, stand allein auf einer Eisscholle ein verschleiertes Wesen — und als die weiße Gestalt vorüber zog, hob sich selber der Schleier auf — es war der todte Christus, ohne Auferstehung, mit seinen Kreuzes Wunden, und sie flossen alle wieder, wegen der Nahe der weißen Gestalt! ——

Ottomar fturzte auf die brechenden Kniee, und blickte auf jum schwarzen Gewolfe und betete: "D guter Gott, bringe mich wieder auf meine gute Erde, damit ich wieder vom Leben traume!" und unter dem Beten flohen die rothen, blutigen Schatten gestürzter Erden über das weite

floden nieder — und Ottomar fah die ewige Schoffung rings um fich liegen, über ihm und unter ihm zogen Sonnen, und jede führte ihre blumigen Erdenfrühtinge an fanften Stralen durch den himmel.

Der jufammengefunkene Sonnenduft mallete icon weit im Aether als eine bligende Schneewolfe hinab, aber den Sterblichen hielt noch im Simmelblau ein langer Laus tenton auf feinen Bellen empor : ba hallete ce ploglich burch ben gangen grengenlofen Mether bindurch, ale liefe die allmachtige Sand über bas Saitensviel ber Schopfung binuber. In allen Belten mar ein Dadtlang wie Jauche gen; unfichtbare Fruhlinge flogen mit ftromenben Duften vorüber; felige Belten gingen ungefehen, mit bem Lis, peln einer übervollen Wonne porbei; neue Rlammen flats terten in die Sonnen; das Meer des Lebens fcmantte, als hobe fich fein unermeflicher Boden; ein warmer Sturm wuhlte Sonnenftralen und Regenbogen, und Freuden, flange und Bolfen aus Rofentelchen unter einander. -Auf einmal wurd' es in ber Unermeglichkeit ftill, als fturbe die Matur an einem Entzuden - ein weiter Glang, als wenn ber Unendliche burch bie Schopfung ginge, lief uber die Sonnen , über die Abgrunde , über den bleichen Regenbogen der Milchfrage und über die Unermeklichkeit - und die gange Matur bewegte fich in einem fanften Ballen, wie fich ein Menfchenherz bewegt und hebt, wenn es verzeihen will. - - Da that fich vor dem Sterblichen fein Innerftes wie ein hoher Tempel auf, und im Tempel mar ein himmel, und im himmel eine Menschengestalt, die ibn anblidte mit einem Sonnenauge voll unermeglicher Liebe. Gie erfchien ihm und fagte: "ich bin die ewige liebe, bu fannft nicht vergeben;" und fie ftartte bas gitternde Rind, das vor Wonne fterben

wollte. Ocr Sterbliche sah durch heiße Freudenthränen dunkel die unnennbare Gestalt — ein nahes warmes Wehen schmelzte sein Herz, daß es zersioß in lauter Liebe, in grenzenlose Liebe — die Schöpfung drang erblassend aber nah an seine Brust — und sein Wesen und alle Wesen wurden eine einzige Liebe — und durch die Liebethränen schimmerte die Natur als eine blühende Aue herein, und die Weere lagen darauf wie dunkelgrüner Negen, und die Sonnen wie seuriger Thau — vor dem Sonnenseuer des Allmächtigen stand die Geisterwelt als Negenbogen, und die Seelen brachen, von einem Jahrtausend ins anz dere tropfend, sein Licht in alle Farben, und der Negenbogen wankte nie, und wechselte nur die Tropfen, nicht die Karben. —

Der Alliebende schaute an seine volle Schöpfung, und sagte: "ich lieb' euch alle von Ewigkeit — ich liebe ben Wurm im Meer und das Kind auf der Erde, und den Engel auf der Sonne. — Warum hast du gezagt? Dab' ich dir nicht das erste Leben schon gereicht, und die Liebe, und die Freude, und die Wahrheit? Bin ich nicht in deinem Herzen?" — Da zogen die Welten mit ihren Todtenglocken vorüber, oder wie mit einem Kirchengeläute von Harmonikaglocken zu einem höheren Tempel, und alle Klüste waren mit Krästen, und jeder Tod mit Schlaf gefüllt.

Nun dachte der Uebergluckliche, sein dunkles Erdens leben fei auch geschloffen; aber tief unten stieg die in Ges woll gekleidete Erde, herauf, und jog den Menschen aus Erde wieder in ihre Wolfen hinein. Der Allliebende hullte fich wieder in das All. Aber ein Schimmer lag noch auf einem langen Eisgebirge weit hinter den Sonsnen. Die hohen Eisberge flossen am Schimmer stralend

aus einander, gebudte Blumen flatterten angeweht über bie zerschmolzene Mauer auf, ein unabsehliches Land lag aufgedeckt im Mondlicht weit ins Meer der Ewigkeit him ein, und er sah nichts darin, als unzählige Augen, die herüberblickten und seligweinend glanzten, wie ein Frühling voll warmen Regens unter der Sonne funkelt, und er fühlte am Schnen und am Ziehen seines Herzens, daß es alle seine, daß es alle unsere Menschen waren, die gesstorben sind.

Der Sterbliche blickte, schneller auf die Erde zufale lend, mit erhobenen betenden handen nach der Stelle im himmelblau empor, wo der Unendliche seinem hers zen erschienen war — und ein stiller Glanz hing unverzucht an der hohen Stelle. Und als er noch schwerer den erleuchteten weichenden Dunft unserer Rugel betrat und zertheilte: stand noch immer der Glanz im Aether fest, nur tiefer an der umrollenden Erde . . . .

Und da er unsern falten Boden berührte, ermachte er; aber ber fefte Glang ftand im blauen Often noch, und war die — Sonne.

Der Krante ftand unten im Garten, ber erfte herbe, giftige Traum hatte ihn hinabgedrängt — bie Morgens luft wehte — bas Feuer war geloscht — sein Fieber war geheilt und sein Herz in Seelenruhe.

Und wie die Qual des Fiebers ben hollischen, und ber Sieg ber Natur ben himmlischen Traum geboren; und wie wieder der folternde Traum den Scheidepunkt, und ber labende die Genesung beschleunigt hatte: so wers den auch unsere geistigen Traume unsere Seelensieber nicht blos entzunden, sondern auch kuhlen und heilen, und die Gespenster unseres Derzens werden verschwinden, wenn wir von seinen Gebrechen genesen.

#### IV.

### Die Tafdenbibliorhet ").

Es fann fein, daß meine Jungen Lefer zufrieden find, wenn fie meine Erzählung gelefen; aber dankbar werden fie fein nach zwanzig Jahren, wenn fie fie benuget haben.

Der Pagentanzmeister Aubin hatte wenig Beit, wenig Geld, noch weniger Gedachtniß und Bucher! — und boch wußt' er fast alle auswendig und war nicht blos auf dem Lanzboden zu hause. Ich wollte dieses Rath, sel vergeblich durch Errathen auflosen; ich mußte zu dem selber gehen, der es war. Ich mengte mich daber nicht unter die Schüler, sondern unter die Zuschauer seiner frohlichen Lanzstunden, die er den Pagen und einigen Reben, Elevinnen in dem großen Redouten, Saale gab.

Ich fam ein wenig fruher als die Eleven, die gern aberall tanzten, nur nicht da, wo sie es lernen sollten. Aubin war schon da, und stedte ein kleines Buch, in der Größe des Katechismus von Schlosser, den ihr euch kaufen solltet, bei meinem Anblick ein. "Ich bin so glucklich (fagt' er, um seinen Fleiß gleichsam zu entsschuldigen), daß ich keine Zeit und Langeweile habe. Ich sich nie, daß ich auf etwas warte: denn ich ziehe sogleich einen Theil meiner Laschenbibliothet aus

<sup>\*)</sup> Zaschenkalender jur belehrenden Unterhaltung für bie Susgend und ihre Freunde a. b. S. 1797.

der Tasche, und war's an einem Ufer, auf das der Fährmann erst aus der Mitte des Stromes zurudert." Er stahl sich immer zwischen seinen täglichen 8 Tanzstunden und zwischen den Zeiten der Erholung einige Leseminuten herz aus: wie verächtlich steht neben einem solchen Minuten, dieb im guten Sinne, ein Tagedieb im schlimmen! — In der slüchtigen Viertelstunde unsers Gesprächs seste er mich durch seine Kenntnisse in Ungewisheit, ob er außer der Tanzkunst eigentlich Theologie — oder Juris, prudenz — oder Astronomie — oder Geschichte —, oder andere Wissenschaften verstehe.

Dach vier Uhr unterbrachen bie Sangichulerinnen unser Gesprach mit bem ibrigen. 3ch hoffe, es war nur eine, - bochftens noch eine, - Die die "Abendftunben der Dad. Genlis" nicht gelefen; fonft mare fie gewiß noch einmal fo hoflich, fo ftill und fo befcheiden Bielleicht hatte fie feine Mutter mehr, die es ihr fagen fonnte, bag eine Jungfrau gegen jeden Mann, ben sie bezahlt, gegen einen Sang, ober Sprach, ober Beichenmeifter noch jurudhaltender und hoflicher jugleich fein muffe, ale gegen Freunde ihrer Aeltern. Hr. Aus bin tabelte es gewiß auch, daß fie langer blieb als ane bere, und in unfer Gefprach eindrang, und ihm gulest die Frage that, die fich niemals schieft: welches Geschlecht beffer fei, ihres oder feines. Rein Menfch von Ergies hung legt eine Frage vor, beren Antwort dem andern Muhe fostet. Ich nahm ihm die Dube durch die Ers gahlung einer Siftorie aus den Abendftunden der Mad. Genlis ab; wir hatten Beit, ba er von 5 bis 6 Uhr auf neue Springtafer lauerte, die aber heute alle im Romde Dienhause fagen. Als die Siftorie aus und bas Dadochen fort war: bat er mich ju meinem Erstaunen, fie - noch

12

Ŀ

1

ı

einmal zu erzählen: "denn es blieb' ihm tein Name, sagt' er; fein Gedächtniß sei burch das schnelle hintereinanders lesen von Dingen, die nicht zusammengehorten ein ausges sogener Acker geworden." Mir war freilich diese Entsträftung eines Gedächtnisses, das mir heute nichts als Proben seiner Starke gegeben, unbegreislich; aber der Sat ist wahr, daß einer, der sede Minute eine andere Bissenschaft oder ein anderes Geschäft vornimmt, sein Gedächtniß zerstore.

Das Gluck, oder vielmehr Don Karlos — benn dicfe Tragddie murde heute gegeben — nahm ihm die Schuler und schenkte mir den Lehrer. "Man follte, sagt' er, allemal heute, (ben 22. Juli) dieses Stuck aufführen, weil der helb davon gerade heute (1568) sich todt geblutet." — Er wußte den Tag vieler Begebenheiten, deren Jahrhundert andere nicht wissen. Ich begriff immer weniger die Schwäche seines Gedächtnisses. Er sagte: ich sollte nichts loben als — höchstens seine Tas schnbibliothet.

Ich ging also mit ihm nach Sause zum Sauptschlafe fel aller Rathfel.

Ein halbes Schod Bucher — lauter Rompendien von einem halben Schod Biffenschaften — befaß er, weiter fein Blatt. Oft find die Gehirnkammern leer und ble Bucherhretter voll; aber hier mar das Widerspiel.

Endlich ergriff er ben Schluffel zu einem Buchers fchrant - und zum Rathfel - und fchloß beide, b. h. feine Safchen bibliothet auf.

Ergerpten waren es, aber fürzere als die gewöhns lichen.

3ch will jest ben Lefern, die so gludlich find, noch in den Jahren ju fein, beren Berluft ober Diffbrauch

feine spatern gut machen, biesen will ich alles Wort für Wort zuwenden, was mir der Lanzmeister vorsagte; ich mag ihn nicht um den Dant bringen, ben sie ihm einmal nach langen Jahren sagen werden.

"Ich bat oft, sagt' er, einen Menschen, ber eine dicke Reisebeschreibung wieder zum Bucherverleiher zuruck getragen, mir nur einen Bogen mit dessen Inhalt voll zu schreiben — er konnt' es nicht. Nach vier Wochen konnt er nicht einmal ein Oktavblatt aussüllen mit der Erbschaft aus dem Buch. Es war also nicht blos so gut, als hatt' ers nicht gelesen, sondern noch schlimmer. Ich hatte Tanzschüler, die jährlich mehr Bucher als Tage durchbrachten; aber sie befanden sich jährlich nicht um 365 Zeilen reicher." Und doch ist's unmöglich, zur gleich viel zu lesen und viel zu merken. — Was soll man da machen? —

"Blos Erzerpten. 3ch fing mir anfangs aus jedem Buche zwei, brei Sonderbarfeiten wie Schmetterlinge aus, und machte fie burch Linte in meinem Erzerpten, buche fest. 3ch bob aus allen Wiffenschaften meine Res Dref Zeilen Dlas, mehr nicht, raumt' fruten aus. ich jeder Merfmurbigfeit ein. 3ch borgte mir allezeit nur Gin Buch . um ce lieber und fcneller ju lefen : viele borgen, ift so viel wie fie taufen, man liefet fie nicht ober spåt. Oft besteht aller Beift, ben ich mit meiner Relter aus einem Buche bringe, in einem einzigen Eros pfen; ich hab' aber bann nach 10 Jahren noch etwas, noch einen Bortheil vom Buche aufzuweisen, namlich meinen Tropfen. Diese Ergerpten gieb' ich wie Rieche maffer überall aus der Tafche, auf der Strafe, im Bore simmer, auf dem Sangboden, und erquicke mich mit eis

nigen Lebenstropfen. Bare mein Gebachtniß noch fcmascher: fo laf ich fie noch ofter."

i

1

t

"Die hauptsache ift, daß ich Exzerpten aus meinen Exzerpten mache, und den Spiritus noch einmal abziehe. Emmal tel' ich sie z. B. blos wegen des Artikels vom Lange durch, ein anderesmal blos über die Blumen, und trage diefes mit zwei Worten in kleinere hefte oder Register, und fülle so das Faß aus Flaschen."

"Sogar eine schwere Zahlenlast tann mein traftlofes Gebächtniß ausheben und tragen: ich lege sie nur in 365 fleine Laften auseinander."

Hier gab er mir seinen Kalender. Jeber Monat mar mit einem halben Bogen durchzogen, auf dem ce für jeden Monatstag beigeschrieben stand, ob dieser der Geburt, oder Sterbetag eines berühmten Mannes oder einer großen Begebenheit, oder ein griechischer, judischer, romischer Festag sei, oder welcher Käser daran ohngesähr in die Erde, oder welcher Zugvogel zu seinen Winterlust, barteiten abreise. Jeden Morgen sah er bann das historische Pensum des heutigen Datums an; und nach einem Jahre hatt' er mehr als zweimal 365 Zahlen im Kopf.

Ich mußte hier den Mann, deffen herz fur alles Biffen brannte, an das meinige brucken und es ihm gestehen, daß ich beinahe auf demfelben Bege seit dem 14ten Jahre gebe.

Und ihr, lieben Junglinge, macht, daß ihr auch einmal aus solchem Grunde umarmet werdet. Bergeffet den Pagentanzmeister Aubin nicht, der keine Zeit und kein Gedachtniß und doch so viele Kenntnisse hatte! — Bergesset ihr ihn: so bleibt euch aus einer ganzen durch euere Seele rauschenden Universitätbibliothek nicht so viel zuruck als in den Katalog derselben, weit.

lauftig |gefdrieben, binein geht. - Die Bucherflut verläuft, laffet nur einige Schaalen nach, überfpubit wieder euer Gedachtniß, und nach diefer Cobe und Rlut ficht in enerer Seele nicht eine einzige gewäfferte Pflange, fondern eine naffe Sandwufte. - Repetieren tonnt ihr bann gar nicht; ober ihr muffet wenigstens bas atte Buch von neuem lefen und alfo Bergeffenes und Behaltenes gus gleich wiederholen, indeg ihr in berfelben Beit ein gang neues durchbrachtet. 2m Ende werdet ihr jur Bieders holung encrer Letture faft die Bieberholung eures Lebens nothig baben. - Rurg, vergeffet mas ibr wollt, nur meine Ergablung nicht. Sogar Die Unter euch, Die bier erschrecken und es beflagen, daß fie icon ju alt find, biefe nehm' ich bei ber Sand und fage ihnen troftend : "gehet nur mir und bem Beren Unbin nach: um fo mehr muffet ihr jest, ba ihr euch fo fpåt auf den Beg jur Renntnig macht, ben abgefürzten einfchlagen - mabre haftig aus benfelben Grunden, warum ich und er noch im Nachmittage bes Lebens mit Erzervieren fortfabren. muffet ihr bamit anfangen."

Wenn ich nach zehen Jahren noch lebe: so will ich am heutigen Tage an diesen Auffat denken und mich draußen nach allen Weltgegenden umschauen und sagen: "gewiß lebt in diesem Umkreis mehr als ein Mann, der froh ist, daß er vor 10 Jahren ersahren hat, wie es der Pagentanzmeister Aubin machte."

#### V.

# Politisches und poetisches Allerlei. In zwei Abschnitten.

Do ich nur kann - jumal ba ich oft eben nichts weis ter fann - geb" ich bloge Gebanten ohne Geschichten. indeß Glucklichere allerdings gerade bas Umgefehrte gu geben vermogen. Sauptfachlich geschieht es barum, weil ber Berfasser Diefes, von welchem noch bei feiner Lebzeit über funf verschiedene Bolg, und Trauben, und Blumens lefen aus feinen weitlauftigen Garten feilgeboten werden. ce immer mehr fur feine Pflicht anficht, Diefen Lefern fur andere Lefer die fauere Lefe und Arbeit nach Bermogen ju erleichtern. Er meint hier eigentlich nicht fowol bie, welche aus fo vielen Banben leicht und furz ein Bande den ausziehen, als ben Berausgeber von "Jean Pauls Geift," welcher lette nun ichon vierschrotig in vier Bans ben und in einigen Auflagen umbergeht. Wenn man nun überlegt, mit welcher Beschwerlichkeit ber Geift : Muszies ber mehr als 50 geschichtvolle Bande botanifierend burchs tappen und durchfriechen muß, bis er feine Blumen und Rrauter jum Abrupfen und Busammenbinden antrifft: fo dauert und der Mann, befonders wegen feiner Rechtfiche felt; benn ba er recht aut und fpielend bie gangen Bande felber als Garben auffammeln fonnte, treibt er's boch nicht weiter als ju blogen gangen Auffagen, aus einer wand bereiten, wahrscheinlich das Papier daraus; und fos nach waren Papiermublen die Pulvermublen gegen ben altesten Feind. Auch nach der Rothe bekämpfte unter allen Gottheiten die Göttin der Wissenschaften, Pallas, am siegreichsten die Litanen oder Uebergewaltigen. So kann wol am Ende die Druckschwärze die Bertholdsche salzsaure Bleiche der Mohren, Menscheit werden. Daher sollte man nichts weniger in der Welt anschwärzen, als das was weiß macht. . Allerdings ist dieß fast mehr Scherzen als Darthun; und ich berg' es auch nicht, daß zum Bertheidigen der Preffreiheit sedem weit mehr Scherze als Beweise zu Gebote stehen; weshalb man denn auch so gern zu jenen greift in der Noth.

Denn fogar an fich nugliche und unentbebrliche Bahrheiten tonnen, fobald man Digverftandniß und Mergerniß von ihnen zu befürchten bat, einem Danus ffripte por bem Drude ju verbieten und auszuftreichen fein; und wenn man in Drontheim \*) die weißen Bafen nur mit abgeschnittenen Maulern, ber blogen Befarchtung megen , daß eine Schwangere fich baran Rinder mit Bas fenicharten durch Berfehn erfeben tonne, auf dem Martt feilhalten barf : fo mochte wol mit noch mehr Recht in einer weit wichtigern Gefahr eines lofen Mauls der freimuthige goldne Mund oder die Lippen eines oder des andern Chrys foftomus ju befchneiden fein. Ja, in China wird (nach Dam) fogar Gelb (welches wol noch wichtiger ift, als alles Buchwefen) ju mungen vermieden, um einem fo trügerifchen Bolte jede Gelegenheit abzufchneiden, Duns gen ju verfälschen.

Benn man von bem Meulicht mancher großen gans

<sup>\*)</sup> De la Tocnaye Fußreife burch Schweben 2c. 2c. 23. 2.

der das Auge nach dem Sonnenlicht mancher kleinen hins kehrt: so mochte man besonders einen von diesen den Beschaptaneten nennen, der kleiner als jede Wandelerde, sos gar als jeder Wond, doch alle Planeten, selber den grossen Jupiter, (den bleiernen Saturn ohnehin), mit eis nem Lichte überglänzt, das ihn früher mit einer fernen Sonne verwechseln ließ. Warum soll ich die Besta am politischzgeistigen himmel nicht wenigstens mit zwei Buchsstaden nennen, W-r? Ich konnte mich freilich verzstedter erklären, und blos G-e, der da lebt, den Beschaplaneten nennen, mit welchem sonst drei andere Plassneten, Pallas, Juno, Ceres, um die Sonne gegangen, in die sie leider nun selber gesunken oder gestogen.

### 4. Fürften , Sohe.

Ueber die hohe Stellung bes Fürsten nach Innen vergesse man nicht seine noch höhere nach Außen zu ach, ten und zu berechnen; er ist eigentlich entweder der Krieg. Gewitterableiter des Staats — daher die Ableiterspige vergoldet ist — oder im andern Falle ist sein leitender Bepter der Funkenzieher oft von Funken in der Erdse der Hölle. Bustane vergrößern sich blos durch Emportoben; Seenen durch Nuhen; jene durch Feuer mit verworzrenen über einander geworsenen Höhen; diese durch Festsstehen neben dem zurückweichenden Meere; sene schnell, diese langsam. Was vergleich' ich hier anders, als Krieg und Frieden?

5.

Bachfende Beere und Gemehre.

Jeder Erfinder und Berbreiter von mehrschneidigen und feuerreichern Mordmaschinen des Kriegs wird ein 52. Band.

Antidrift ber Menfcheit und ihres Geifterglude. Denn bei einem eingeführten Gebrauche derfelben fann, fobald man Tapferfeit und Gewandtheit der Beere und Ginfichs ten ber Beerführer gleich fest, am Ende nur ber als Sieger fteben bleiben, ber wie Mapoleon, Die meiften Leichen bergugeben und unterzubauen bat, gum Erdges icoffe feines Chrentempels und Rauchopferaltars, fo baß alfo weniger wer nach Friedrich II. ben letten Thaler in der Saiche bat, ale mer ben letten Menichen im Relde ftellt, die Oberhand behalt. Da in diesem Falle, g. B. bes Schiefpulvers, die Uebergahl der Leichen die Mobers erde des Lorbeers gibt, fo muß das englische Mordmas. ichinenwesen ben großern ober menschenreichern Staat verftarfen und ben Mindermachtigen entfraften, und gwar unverhaltnigmäßig, indem 1000 Mann Berluft fur bies fen ein ungleich großerer ift, ale ber namliche fur jenen; und im Gefecht und im Frieden einen verschiedenen Auss ichlag gibt. Go befruchten und baumen fich bann ohne Berhaltniß bie übergroßen Staaten auf, und borren bie fleinen ein; aber nur wieder ohne Berhaltnig und Gleiche maß gegen einander tonnen die ftebenden Beere fich bei ben großen und bei ben fleinen verftarfen.

Ein romisches heer bestand gewöhnlich aus 40,000 Mann \*), und nahm langsam die Welt; Brustseuer und Ropflicht und Runstfaust übermannten hier Bott nach Bolt. — Aber in der jesigen Zeit der Bunden. Bohrs muhlen und Seng, und Scheermaschinen der Rriegvolster hatten die Romer mit allem geistigen Uebergewicht in zu großem Misverhaltniß gegen körperliches gestanden, da nur dieses, nicht jenes sich wieder durch die Raschine

<sup>\*)</sup> Mullers Werte. B. 1.

vervielfaltiat. Sonft erlegte ein Mann mit feiner Baffe nur Ginen Dann; jeto wirft Gine Ranonenfugel (wie nach Archenholz in ber Schlacht bei Borndorf) vierzig nice Daber ift gegen das uppige Bachfen der ftehenden Beere in ber Beit feine Schrante ju finden und gu befes fligen; ein einziger Eroberer (wie Napoleon) verdoppelt alle großen Scere von einem Ende Europa's jum andern. Louis XIV. oder ber Defvot der Große - diefer Rlugels mann aller gefronten Sabbatichander bes geiftigen Rrie, bens - fteigerte \*) fein anfangliches Beer von 5000 Mann bis zu einem von 400,000; alfo zu jener Bahl, womit (nach 3. Muller) die Romer ihr ungeheures Belts reich bedeckten. - O biefer Louis! Lefe doch jeder Drin. genhofmeister beffen ad usum delphini gemachtes Leben mit feinem Pringen!

#### 6.

# Empfang ber Bahrheit.

P. Mabillon \*\*) ergahlt, daß jedem, der fonft cie nem Rlofter ein Gut fchenfte, nach dem Rechtsgebrauche jum Beichen ber Annahme eine Chrfeige gereicht murbe. Maturlicher Beife befam diefe Ohrfeige - nur in ftare ferem Mage nach dem großeren Werthe des Geschenks ein jeder, der der Rirche Licht, oder eine neue Bahrheit schenkte, und ba Babrheit als ein geiftiges Gut fo hoch über jedem forperlichen ficht, fo bezeichnete die Rirche ihre Befignahme von derfelben burch Ohrfeigen, die oft Sod nach fich jogen; wie fie benn die Darbringung und

<sup>\*)</sup> Nach Lemontan über Louis XIV.

<sup>\*\*)</sup> Spalarts Bersuch über bas Kostum ber vorzüglichsten Botter. Band 4.

Anzundung weit besserer Kerzen als die gemeinen machser, nen sind, sogar (aber wol nicht ganz angemessen) durch die Gegengabe von angezündeten Scheiterhausen empfing.

— Das Sprichwort sollte daher nicht heißen, auf eine Lüge gehort sich eine Ohrseige, sondern auf eine Wahrs heit; und jener Einzige, der nie etwas sagte, als Wahrs heiten und lauter wichtige, erhielt in Jerusalem Backens streiche.

#### 7.

# Beitungen und Rlubbs.

Sonft nannte man es Rannegiegern blos, wenn man von den Reichestadten (prach \*); feit der Revolus gion begieht es fich auf wichtigere Wegenftanbe als biefe balb vernichteten find, und wie fonft ber Turfenfrieg Die Chris ften, fo hat der Rrangofenfrieg Die Deutschen einander genabert ju einem gemeinschaftlichen Reuer. Gogar uns ter Friedrich bem Gingigen und unter bem Reichstag fette man fich weniger fur Deutschland, als fur einzele beute fche lander, in Redefeuer ber Theilnahme, und eigente lich noch mehr ber blogen Sprech , und Borluft. fucht diefe nicht ein Reiche Corpus, fondern die gandere fecle, Recht und Freiheit, alfo das, mas alle Bolfer, nicht einzele angebt und anspricht. Sonft nahm nur ber eine und andere altefte Zeitunglefer feinen ruhigen, bes bachtsamen Antheil an einem und bem anderen Artifel, und flopfte mit der Tabackafche feines Pfeifentopfe jede andere Stadte, und Lodten, und Phonixafche fich aus bem eigenen Ropfe und begab fich fehr ichlafrig ju Bett. Simmel! jebo wird jede politische Zeitung ju einer Jus

<sup>\*)</sup> Deutsches Mufeum 1779 B. 2. S. 452.

gendzeitung, und ber Schuler auf bem Symnasium, ber sonft unter seinen klassischen Feldzügen und Baterlandern alle unklassischen verschmahte, und über Lacitus Germannien seine eigne Markgrafschaft vergaß, wird für die neueste deutsche Geschichte durch die alte unter dem Ersponieren entzückt. Ja sogar Gelehrte kann es jeho gesben, die neben des trefflichen Niebuhrs römischer Gesschichte des trefflichen Barths urdeutsche Geschichte erhesben, und sich von beiden erhoben sühlen.

Mit der Bermehrung der Zeitunglefer, und folglich ber Beitungen verfnupfte fich die Bermehrung ber fonft ungewöhnlichen Rlubbs ober offentlichen Gesellschaften; Beitungen und Rlubbe murgeln und muchern wechselseitig jusammen. Statt ber ftummen Zeitungleserei ju Saufe, tritt nun die besprechende ein, die befruchtende. fommt ein 3meites: da Machrichten und Lugen bloger wochentlicher Borfalle nie Beit und Lefetifch gang fullen: fo merben auf biefen auch die Bochenblatter und Monate fchriften ber Jahrbucher gelegt, welche auf ihrem breites ren Beitnamen hobere Gater aufladen und eintragen, als Die Beitflügelchen taglicher Gintagfliegen von Beitungen vermogen; folglich werden große Studen Politit, Phis lofophie zc. auf den ausgebreiteten weiten Schwingen bers' Einiger Berluft an theilnehmender Bauslichs feit, welcher auch bas offentliche Leben in Rom und Gries chenland begleitete, tann wenigstens burch Gewinn an Daber führt dffentlicher Theilnahme vergutet werden. Ariftoteles in feiner Politit das Berbieten ber Burgerges fellichaften als den erften Runft : uud Raubgriff der Dess Daher find im freien Englande die meiften poticen an. Und obgleich gegen die politischen Rannegießes reien in unferen Rlubbs die in den englischen als Glodens,

ja Studgießereien ericeinen: fo wird boch burch unfer Sprechen bas Lefen befruchtet und erwarmt. Durch fremde Staaten erzieht und entflammt fich ber Lefer fur ben eignen und fur ben Staat überhaupt zu einer bobern Theilnahme, als Memter verleiben oder erlauben, welche jeben Gingelen gu enge auf ben eignen Stand : und . Dabrpunkt beften. - Zeitungen icon an fic, Sprachwertzeuge ber Stunde ober als Mifroffope und folglich als Brennglafer ber nabern Beit, ergreifen ftars fer als die Fernrohre der langen fernen durch die Geschichte fcreiber; und wenn Zeitungen fur die Englander Flugel ber Freiheit find, fo tonnen fie bei une doch ju Bloffes bern und Flughauten berfelben gedeihen. Daher mar fonft in Portugall nur Gine Beitung; in ber Turfei ift noch feine, und in China fdreibt fie eigentlich ber Raifer. -Uebrigens tann man fich zwar etwas verwundern, baß bie Benfur gerade bas Unftogige in Beitungen laufen lagt, 3. B. die Rriegerflarungen gang verfcbiedener Parteien gegen einander, besondere der liberalen Rurften gegen fers vile, die Parlementreben der Opposizion in England und ber linken Deputirten in Frankreich, und die landståndis fchen Ritter , und Fechterspiele; aber defto mehr foll man es auch der Benfur nachsehen, wenn fie dafur dide Bus der nicht burchschlupfen lägt, welche nicht mit bem hals ben Gewichte fliegender Blatter eingreifen.

8.

# Gefdichte als Lehrerin.

Die Geschichte belehrt fast Niemand als die Gelehrs ten, die fie lehren, selten die Gewaltigen, welche die Gesschichte selber regieren und erzeugen helsen. Diese finden eben in der fremden, aber ihnen entlegnen keine Bers

gleichpuntte mit einer neuen, aber ihren Beidenschaften und Bliden ju nabe gerudten. Ja fogar eine neue Ges fcichte (g. B. die frangofische Revoluzion) tann manche Staatsmanner nicht über eine neuere, und eine neuefte So tommen feit Jahrhunderten Die Schnees berathen. ganfe in jedem Sabre zu zeitig an den nordlichen Ruften an, und muffen baber in jedem Sahre wieder gurud mane Minister feben oft die jufalligen Unabnlichkeiten ber englischen Revoluzion, ber nordamerifanischen, ber frangofifchen, ber fpanischen, ber fubameritanischen u. f. w. recht gut, aber bie gemeinschaftlichen Achnlichfeis ten recht felten. Go wiffen fie febr mobl, bag - um bei den Gansen zu bleiben - die gahmen fo unglaublich bumm find, und auf ber Stelle ju fangen; aber fie bens fen nicht baran, bag bie wilben ober freien ungemein flug und liftig find, und den Jagern mahre Dube mas chen; weil Rreibeit ofter Berftand aibt als Berftand Preiheit.

#### 9.

#### Stille Gemalt ber Reit.

Wer die leise, aber aufreibende Macht der Zeit, nam, lich des Zeitgeistes im Rleinen sehen will, der schaue nach, wie er Wortern und Namen Abel wechselnt gibt und nimmt, und bald mit einem vorigen Stennamen schimpft, bald mit einem vorigen Ekelnamen lobpreiset. Schon Forster bemerkte, daß sich politische Parteien keine Schimpfnamen geben sollten, weil diese zulest den Werth von Ehrenzeichen gewinnen, wie in Holland und in Frankreich. So sind die alten, sonst schuldlosen Worter, Schelm, Schalf, Schimpf, Dirne, Bube, in Schmuz eingesunken; sogar der Litel, Spisbube, hat

viel gegen fonft verloren, mo er einen Anappen ober Buben mit der Langenfpite bedentete. Manche andere Borter, wie g. B. phantaftifc, einfaltig, Salbung, neigen fich wieder mehr jum Loben bin, und ichwanten nur felten zum alten Sabel gurud. - Go unaufhalts fam, wenn auch langfam, arbeitet ber Beitgeift die Borter in ihren eignen Biberfpruch um ober in ihre Ber nun bas Refthangen bes Geiftes an Belbitfeinde. feiner Bunge ober Sprache tennt, weil fie bie Ruftenbes mahrerin feines Ropfes ift ober die Auffeherin über feine Schaftammern: ber ermeffe aus ber Gewalt, welche au diefem Losgieben und Abreifen von dem alten Sinne eines Bortes gebort, Die Rrafte ber Augenblide, und gwar ber ungahligen. Bur fillen Gewalt ber Beit gee bort die laute.

#### 10.

# Die laute Gewalt bes Beitgeiftes.

Die Natur zeugt und gebiert stumm in jedem Fruh, ling ihre neuen Belten, und sie wird nur laut an irgend einem jungsten Tage, wo sie zertrummert.

Umgekehrt gebaren und ersterben die Bolter. Ihre Geburten und Biedergeburten geleitet ein Sturm. Der Krieg und Mars ist häusig der Geburthelser der Zeit; hingegen neben dem Fortleben und Ableben der Bolter steht der alte stille Saturn, und verschluckt leise. Sogar die religidsen Nevoluzionare, die wildesten von allen, verwandeln aus Behrwolsen sich in Sunden ertragende Lämmer zurück; und die wahnsinnigen Wiedertaufer sind im unruhigen Holland die ruhigen Mennoniten. — Es ist aber ein alter Ministertunstgriff oder Fehlgriff, bas

Gefdrei, bas Blut, die Behen bei einer politischen Ges burt - Die freilich ofter eine Arm , und Ruf ,, ale eine Ropfgeburt ift - fur die fichtbarften Beichen auszugeben. mas nun vollends von dem Bechfelfinde zu erwarten fei. wenn es aufgeschoffen berumgebe - als ob bei bem Rais ferschnitt burch bas gewihnliche Rriegschwert nicht eben fo viele harte Bewegungen vorfielen, welche boch in bie friedlichen der Biege übergeben. — Aber oft find leider manche, die über Unruhen flagen, gerade biefelben, bie fie fliften. - Bald murbe ein herrliches Spanien feine inneren Gabrftoffe verarbeiten ju ruhigem Beine, mure ben nicht von Außen immer fremde hineingeworfen. Gels ten ift ein Minifter fein Louis XIV., melder befanntlich in England, Ungarn, Sigilien, Siebenburgen und übers all feiner Rube megen Unruben faete und pflegte. meiften Staaten haben großere Reinde außer fich, als in fich, aber bie außern verdoppeln bann bie innern. gabrendes Bolf murbe auf einem politifch unzuganglichen Giland feine fampfenden Rrafte bald burch bie moralischen Schwer und Ungiehpunfte ju einer barmonischen Belt abgerundet feben. - Man wende bier England nicht ein; es gleicht blos seinem Del. (Ale), bas gegen bie Matur anderer Biere, die fich mit ihrem fteigenden Schaumen nur turge Beit erhalten, und bann gerfprene gen ober ichaal werben, immer in einem magigen Mous Bicren bleibt, und fo fich viele Jahre lang, ohne Bere fprengung ber Gefaße, bei geiftigen Rraften aufbewahrt; und S. Serviere in feinem vortrefflichen Rellermeifter will fich die Sache (mit bem Biere namlich) aus ber Beis mifchung von "indifchem Buderftoffe" ertlaren.

#### 11.

3meitampf amifden Alter und Jugend.

Stets wird bas Alter Die Jugend befriegen. großes haben aber gewohnlich bie Minister, welche folge lich bas Alte, namlich ihre Jugend, fortfeten wollten, bis in ihr Alter; wiewol die Pabste fast noch alter find, wels de die alte Petersfirche ewig fortbauen, fogar ohne einen Engel Michel, und einen Engel Ungelo und vollends ohne einen Dichel Angelo bagu. Schon bas Leben bes' Staatmannes neben bem hofmann gewohnt an Unabans berlichkeit, ba ber hof bem himmel gleicht, in welchem alle Rorper fich blos im Rreise bewegen, und nicht, wie auf bem Erbboben, in mechfelnden Richtungen. - Benn Die fortziehenden Storche Die lahmen, Die ihnen nicht nachfliegen tonnen, befampfen, ja umbringen: fo febret fich in Staaten oft die Sache um , und die matten Stor, che, die teine Flugel mehr jum Buge an fich fpuren, verfolgen und erbeißen die fraftigern, der Barme nachflies genden Bugftorche. Indeß zeugt freilich die Jugend mehr Machtommenschaft, und pflanzt fich und ihre Scelen leichter fort, als bas Alter. Sogar biefes hilft jener oft wider ihren Billen nach. Es gibt bei bem Feuer ber Beit zwei politische Loschanstalten in Europa, eine mit Baffereimern und eine mit Octfrugen; - und manche fcmachere Sand greift nach bem leichteren Del. überhaupt ift es auf ben Sohen gar nicht fo leicht, bas Bolf ju feben, als das Bolf felber glaubt, und der Bolfgeift erscheint vollends benen broben noch bunner und burchsichtiger. - Durch die Bof Fernrohre geben die gelehrten Ropfe in ihrer himmeltiefe, wie durch die aftros nomischen die Firsterne, nur als lichte Punfte, Die Thron: trabanten aber, wie durch unsere die Saturn : und Jupis

ter , Monde, als glangende Scheiben, und ein Ropfe chen oben wird leicht die Sternbededung eines Ropfes unten. - Go etwas gefällt aber bem Teufel ftets, ber auf den Thronboben mit Bergnugen jeden andern Geift. fich ausgenommen, lieber erfcheinen und gitieren lagt, als ben Bolts ober Beitgeift; er freuet fich orbentlich, wenn er bei folder Gelegenheit einem ehrlichen Minifter gerade bas Runftftud umgefehrt vormachen fann, bas er bei einem Scharfrichter einfach abspielt, welchem er nach ber gemeinen Sage an einem zu fopfenden Diffetbatee mehre Scheinkopfe vorfpiegelt, damit ber Mann ben reche ten Ropf nicht treffe; namlich bei bem Minifter verwans belt ber polvebrifche Schelm, optisch genug, ein ganges Beer von Ropfen in ein einziges Ropf , Stud mit Gieß, hale, und der alte herr glaubt bann (ber Teufel lacht aber fehr baruber), ben Ragel fo gut wie auf ben Ropf zu treffen. -

# Ende des politifchen Allerlei.

Richts ift schwerer, wenn man nicht wie Milton Teufels Bruden schlagen tann, als ein Uebergang vom Teufel in bas nachstehende

poetische Allerlei.

# Die Tarfel.

Despotenland, weites obes Eisfeld ohne Bluten, nur mit funkelnden Sisthronen und Sisbaren besetzt, reiße dich nicht los von deinem Geisterpolwinter; du zerschmils zest, wenn du weiter schwimmst und naher an unsere blus henden Ruften. Schon sendet der grimmige Frost beiner 52. Band.

glebenden Bufte Mebel in den warmen Simmel und fie bemolfen unfern Krubling \*4.

# Griechenland.

Die Freiheit und die Sonne gehen niemals unter auf der Erde, sondern nur ewig auf. Sort ihr, daß die Sonne fterbend erbleichet und im Dzean entschlaft, oder Die Freiheit: fo blickt nach Amerika, da glangt morgens frift die Sonne, und neben ihr die Freihett.

# Jugend und Alter.

Bie lebt boch ber Menfch, der Pflanze gleich! Die Jugend nahrt fich bis ju den Jahren der Liebe, und vols lends in ihnen am liebsten vom Aether ber 3beale, ber Dichtfunft, der Wiffenschaft und heiliger Eraume. reifere und fefte Alter verlangt mehr Erdboden, um ba feine Bergwerte , Rornfelder , Baufer und Stalle angules gen und durch die Belt, wie die Jugend oft aus der Belt, So saugt die Pflange \*\*) bis an die Blus au fommen. tenzeit hinein ihre Stoffe und Rrafte oben aus der Luft, und aus dem Baffer; nachher aber holt fie fich alles unten aus bem Boden berauf.

# Luther.

Luther! Du gleichft tem Rheinfalle! Bie fturmft und donnerft du gewaltig! Aber wie auf feinem Bafferfturs

<sup>\*)</sup> Den vom Rordpole sich losbrechenben Eisfelbern, welche bas atlantische Meer herausziehen, schreibt man die Regens wolken zu, die schon einige Sommer überbeckt haben. \*\*) Rach Morel de Binde, Schweigg, Journ III. 3. 1811.

me unbewegt die Regenbogen schweben, so ruht in beiner Bruft ber Gnabenbogen des Friedens mit Gott und Menschen unverract, und du erschütterst beine Erbe, aber nicht beinen himmel.

5.

### Quther.

Luther! tomme bald wieder; es gibt ju viele Pabfte, nicht blos Gegenpabfte, auch Gegen Gegenpabfte.

6.

# Die Bindharfe.

Lieblich bist bu, Zephyr, wenn du schweigend die Bluten "Dufte und die kleinste Blute weiter hauchest und jeden Seuszer mit deinen unsichtbaren Garten ums gibst. Lieblicher bist du, wenn die Sonne dich zum Kuhlen schieft, und du seise die Aehrensturen wiegst, und unter dir die Blumen aufflattern. Am lieblichsten bist du, wenn du aufstehst, und eine Stimme wirst und in die Parfensaiten greisst, und auf ihnen das Weltall singst, und das Wenschenherz; und oben folgen die Wolken dein nen Tonen nach. Bald bist du ein Riese, bald ein Kind, bald hort der Wensch dich weinen, bald jauchzen, bald fährst du zum Schrei des Wistons zusammen. Aeoluss harse! bist du die Stummenglocke des All, das uns wehs muthig anblickt und das nicht reden kann?

7.

# Wir.

Sohern Befen erscheinen wir vielleicht reicher als uns felber, und sie legen erft unfere Instinkte wie wir bie thierischen aus. Bielleicht ift der Mensch ein Taubs ftummer, ber eine Sprache erlernt und fpricht, die er felber nicht vernimmt, fondern nur ein anderes Wefen.

8

### går alte Denfchen.

Bettet boch alte Menschen weich und warm, und taffet fie recht genießen, benn weiter vermögen fie nichts mehr; und bescheert ihnen gerade im Lebens Dezember, und in ihren langften Nachten Beihnachtfeiertage und Christbaume; fie find ja auch Kinder, ja zuruchwachsende.

Beipgig, gebruckt bei 23. Staris.

3

57583549





